

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



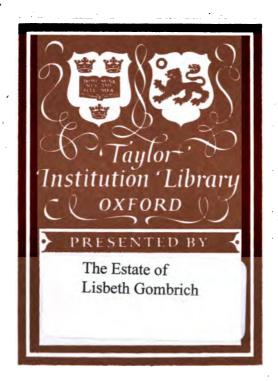





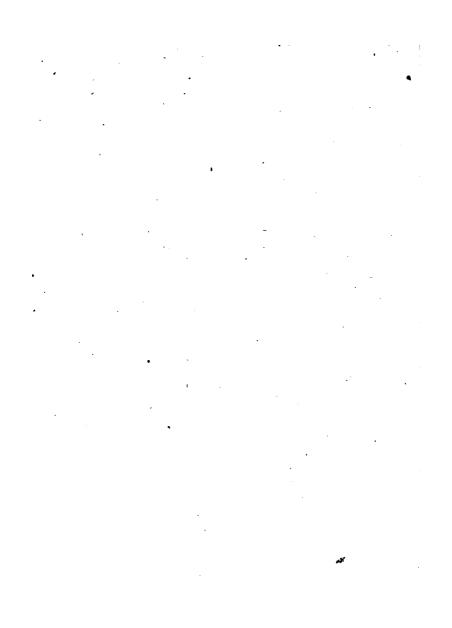

# Gesammelte Werke

bes Grafen

# August von Platen.

In fünf Banben.

Ameiter Band.

Stuttgart und Cübingen. 3. S. Cotta'f cer Berlag. 1853.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart.

## Inhalt.

|                            |  |  |  |  |  |     | Seite  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|-----|--------|
| Safelen                    |  |  |  |  |  |     | 1 - 82 |
| Bierzeilen                 |  |  |  |  |  | . 8 | 2-84   |
| Conette                    |  |  |  |  |  | 8!  | -147   |
| Oben                       |  |  |  |  |  | 149 | 206    |
| Clingen und Shullen        |  |  |  |  |  |     | . 207  |
| Die Fifcher auf Capri      |  |  |  |  |  |     |        |
| Bilber Reapels             |  |  |  |  |  |     |        |
| Amalfi                     |  |  |  |  |  |     |        |
| hirte und Bingerin         |  |  |  |  |  |     |        |
| Ginlabung nach ber Infel ! |  |  |  |  |  |     |        |
| Bhilemon's Tob             |  |  |  |  |  |     |        |
| Das Sifdermabden in Bur    |  |  |  |  |  |     | . 224  |
| Scolla und ber Reifenbe .  |  |  |  |  |  |     | -      |
| Feftgefänge                |  |  |  |  |  |     |        |
| 3m Theater von Taormina    |  |  |  |  |  |     |        |
| Abichieb von Rom           |  |  |  |  |  |     |        |
| Dem Kronpringen von Bab    |  |  |  |  |  |     |        |
| An bie Bruber Friggoni in  |  |  |  |  |  |     |        |
|                            |  |  |  |  |  |     | . 246  |
| Dem Grafen Friedrich gug   |  |  |  |  |  |     |        |
| Auf den Tod bes Katsers .  |  |  |  |  |  |     |        |
| Der Bergogin von Leuchten  |  |  |  |  |  |     |        |
| An bie Bruber Friggoni .   |  |  |  |  |  |     |        |
| An hermann Schut           |  |  |  |  |  |     |        |
| homnus aus Sicilien        |  |  |  |  |  |     |        |
| Fragmente                  |  |  |  |  |  |     | . 264  |

ļ

|   |                            |                                                                                       |                                                                             |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Geite |
|---|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |                            |                                                                                       |                                                                             |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 20    | 37-   | -314  |
|   |                            |                                                                                       |                                                                             |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 317   |
|   |                            |                                                                                       |                                                                             |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 319   |
|   |                            |                                                                                       |                                                                             |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 320   |
|   |                            |                                                                                       |                                                                             |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 321   |
|   |                            |                                                                                       |                                                                             |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |                            |                                                                                       |                                                                             |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |                            |                                                                                       |                                                                             |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |                            |                                                                                       |                                                                             |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |                            |                                                                                       |                                                                             |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |                            |                                                                                       |                                                                             |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |                            |                                                                                       |                                                                             |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| • | •                          |                                                                                       |                                                                             |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |                            |                                                                                       |                                                                             |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |                            |                                                                                       |                                                                             |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |                            |                                                                                       |                                                                             |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |                            |                                                                                       |                                                                             |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |                            |                                                                                       |                                                                             |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |                            |                                                                                       |                                                                             |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |                            | •                                                                                     | -                                                                           | ٠    | •     | •     | •     | •     | •     |       | •     | •     | •     | ٠     | •     | -     | _     | 255   |
|   | fcheifd<br>Darbifd<br>ifd, | fcen<br>Nabe<br>Dan<br>darfe<br>difcen<br>ifcen<br>n Alti<br>oens<br>lanber<br>us ber | fcen .  Aabe . Danifc barfe oifcen ifcen n Altspa, oens .  anber - Lunder . | fcen | schen | fcen  |

## . Gafelen.

Im Baffer wogt bie Lille, bie blante, hin und her, Doch irrft bu, Freund, fobald bu fagft, fie fcmante hin und ber! Es wurzelt ja fo fest ihr guß im tiefen Meeresgrund, Ihr haubt nur wiegt ein lieblicher Gebante hin und her! Der fich schaffend hat erwiesen flebenmal, Bohnt in fieben Baradiesen flebenmal; Abler, flebenmal umfreise du den Fels, Krümme Bach dich durch die Wiesen flebenmul; Fener schürt am Stamm der Ceder, und sein Dust Bind' als Rauch fich um den Riesen flebenmal: Schenke nimm die beiden Becher, beide nimm, Külle jenen mir und diesen flebenmal!
Siebenfach ist deine Locke schön getheilt, Deine Locke sei gepriesen flebenmal!

2.

Entspringen ließest du bem Ei bie Belt, Dein ew'ger Bunberspiegel sei die Belt, Es schaut nach dir, wiewohl dich keiner schaut, In liebevoller Schwärmerei die Welt; Du athmest Leben und du athmest aus Mit jedem Athemauge frei die Welt; Du fiehft bich felbst, und bir am Auge geht In jedem Augenblid vorbei bie Welt; Der einzig Eine bift bu, boch bu lenkst Als eine mustischgroße Drei bie Welt.

3

Dufte sprüht bie junge Sproffe fernehin, Und die Sonne wirft Geschoffe fernehin; Spiegelruhig glänzt die Welle, sieh, der Fisch Segelt mit bewegter Flosse fernehin; Sieh, die Ros errötet, weil ihr schickt ein Lied Nachtigall, ihr Buhlgenosse, sernehin; Dort am Hügel sieh den Jüngling, wie er blickt Nach der Liebsten Marmorschlosse, fernehin; Laß uns eilen, sei es mit dem Bilgerstad, Oder auf dem stolzen Rosse, fernehin!

4

Nah' bich, ungeweihte Bespe, biesem frommen herbe nie, Du besuchst ben Tempelgarten ohne viel Beschwerbe nie! Alle find wir wohl bewassnet, wohl gerüftet, wohl bewehrt: Sahst du meines Blumenheeres friegrische Geberbe nie? Traun, der Nose Dornengeißel wirst du nie gesund entgehn, Auch der Lilie gottgeweihtem, breiten, blanken Schwerte nie! Sonnenblumen tragen Keulen, hyacinthen sind behelmt: Nah' bich, ungeweihte Wespe, dieser frommen Erde nie!

Die Knospe fprach: Du fiehst, ich bin im Reim erft! Bas fpat bie Belt entzuckt, es ist geheim erst. Der Bogler sprach: Dir fingt bie Nachtigall einst, Laß auf tie Rute streichen mich ben Leim erst. Die Biene sprach: Dir wird mein Honigantheil, Doch aus bem Krosus nipp' ich füßen Seim erst. Ihr seht mich wandeln ohne Kranz im Haubthaar: Laßt nur die Welt erfahren meinen Reim erst!

6.

Dem morgenländischen Dichter breunt das herz, Es glüht auch uns im Occident das herz: Bir schlendern fühn des Zweiscls Schwert von uns, Und in der Liebe Speere rennt das herz, Es füllen ewig Bilder uns, so viel Als Sterne find am Firmament, das herz, Sieh nur der Rosenblätter Labyrinth, In seinen Gängen, wer erkennt bas herz? Auf Wohlgerüchen laßt das herz erglüh'n, Es ist ein Phonix, was ihr nennt das herz!

7.

Durft ich boch auf alle Bfabe folgen bir, Als ein Stlave beiner Gnabe folgen bir!

Durft' ich von mir werfen jeber Feffel Druck, Ueber Land und Meer gerade folgen bir, Durft' ich, wenn dich stolz die schönen Rosse ziehn, Gleichen beinem Wagenrade, folgen bir! Durft' ich, wenn dich schnell die leichte Gondel trägt, Gleich dem Fisch im Wogenbade folgen bir! Mit den Blicken folgt die Pappel dir am Weg, Und die Tulpen am Gestade folgen dir.

8.

Mein Herz ist zerrisen, bu liebst mich nicht! Du ließest mich's wissen, bu liebst mich nicht! Wiewohl ich dir siehend und werdend erschien, Und liebebesissen, bu liebst mich nicht! Du hast es gesprochen, mit Worten gesagt, Mit alzugewissen, du liebst mich nicht! So soll ich die Sterne, so soll ich den Mond, Die Sonne vermissen? Du liebst mich nicht! Was blüht mir die Rose, was blüht der Jasmin? Was blühn die Karzissen? Du liebst mich nicht!

9.

Es tagt, es wirft aus's Meer ben Streif die Sonne; Aufflatternd sucht der junge Greif die Sonne; Auch du blick auf, und finge Morgenhymnen, Als aller Wesen Bild begreif die Sonne. ţ

Die Sonne sei bir jebe volle Rose,
Und jeder Bsirsich rund und reif die Sonne,
'Du siehst den Bfau, der durch den Garten schreitet,
Und dir enthüllt sein schoner Schweif die Sonne;
Und schmuckt der Schaft die Krone mit Demanten,
Bedeutet ihm der goldne Reif die Sonne.

#### 10.

The betrübt mich, Jene haßt mich, o wie fehr! D wie fehr brückt biese Last mich, o wie sehr! Durch ben Laubhain, burch bie Kornstur schweif' ich nun, Liebe treibet ohne Nast mich, o wie sehr! Bwar es lacht mir Sonn' und Frühling Wonne zu, Und mit Dust labt jeder Ast mich, o wie sehr! Doch ber Dust selbst ist der Sehnsucht Bote nur, Tiese Sehnsucht, ach, erfaßt mich, o wie sehr!

#### 11.

Romm und brich bes jungen Jahres Spacinthen; Laß mich loden beines Haares Hacinthen! Anf ein füß Seheimniß beuten, auf ein stilles Und allein uns beiben klares, Hyacinthen. Nicht allein im Morgenlande, allenthalben Blühn bes frohen Liebespaares Hyacinthen; Brach boch auch ber Ruselmann im Abenblande Am Xenil und Manzanares Hyacinthen. Durft' ich von mir werfen jeber Fessel Druck, Ueber Land und Meer gerade folgen dir, Durft' ich, wenn dich stolz die schönen Rosse ziehn, Gleichen beinem Wagenrade, folgen dir! Durft' ich, wenn dich schnell die leichte Gondel trägt, Gleich dem Fisch im Wogenbade folgen dir! Mit den Blicken folgt die Pappel dir am Weg, Und die Tulpen am Gestade folgen dir.

8.

Mein Herz ist zerrisen, bu liebst mich nicht! Du ließest mich's wissen, du liebst mich nicht! Biewohl ich dir stehend und werdend erschien, Und liebebestissen, du liebst mich nicht! Du hast es gesprochen, mit Worten gesagt, Mit allzugewissen, du liebst mich nicht! So soll ich die Sterne, so soll ich den Wond, Die Sonne vermissen? Du liebst mich nicht! Was blüht mir die Rose, was blüht der Jasmin? Was blühn die Karzissen? Du liebst mich nicht!

9.

Es tagt, es wirft aus's Meer ben Streif die Sonne; Aufflatternd sucht der junge Greif die Sonne; Auch du blid' auf, und finge Morgenhymnen, Als aller Wesen Bild begreif die Sonne. Die Sonne sei bir jebe volle Rose,
Und jeder Bsirsich rund und reif die Sonne,
'Du stehst den Bfau, der durch den Garten schreitet,
Und dir enthüllt sein schoner Schweif die Sonne;
Und schmuckt der Schaft die Krone mit Demanten,
Bebeutet ihm der goldne Reif die Sonne.

#### 10.

The betrübt mich, Jene haßt mich, o wie fehr! D wie fehr brückt diese Last mich, o wie fehr! Durch den Laubhain, durch die Kornstur schweif' ich nun, Liebe treibet ohne Rast mich, o wie fehr! Zwar es lacht mir Sonn' und Frühling Wonne zu, Und mit Dust labt jeder Ast mich, o wie fehr! Doch ter Dust selbst ist der Sehnsucht Bote nur, Tiese Sehnsucht, ach, erfaßt mich, o wie sehr!

#### 11.

Komm und brich des jungen Jahres Hyacinthen; Laß mich loden beines Haares Huacinthen! Auf ein füß Geheimniß deuten, auf ein ftilles Und allein uns beiden klares, Hyacinthen. Nicht allein im Morgenlande, allenthalben Blühn des frohen Liebespaares Hyacinthen; Brach doch auch der Ruselmann im Abendlande Am Xenil und Manzanares Hyacinthen.

Sanz in Unschuld, Lieb' und Gate glühte die Wange bir. Gleich ber Burpurnelke Blute glühte bie Wange bir. Als bu mir ben Bein frebenzet, welcher im Glase mir Funkelnd, wie bein Auge fprühte, glühte bie Wange bir. Als ben schönen Blid bu nieberschlugft, ben bescheibenen, Daß er meinen Blid verhüte, glühte bie Wange bir. Da bu sangt bie frühsten Lieber, bie ich bir senbete, Fühlend ganz, wie sehr ich glühte, glühte bie Wange bir.

13.

Mir vor allen schön erschien die Tulpe;
Reine Seele nahm dahin die Tulpe;
Ueberbeut den Saphir doch an Farbe,
Doch an Farbe den Rubin, die Tulpe!
Ther pfluck ich, wenn auch nie ste dustet,
Als Jasmin und Rosmarin die Tulpe.
Lieblicher, als alle Sterne leuchtet
Unterm Sternenbalbachin die Tulpe;
Gerne wandl ich, wenn der Mond am himmel,
Denn es sessellt mich und ihn die Tulpe.
Schenke! Tulpen sind wie Kelche Weines,
Gieb den Freunden, gib sie hin, die Tulpe!

14.

Sieh bie Bolte, bie mit Blis und Knall fpielt, Sieh ben Mond, mit bem ber himmel Ball fpielt, Sieh ben Fels, ber bis ans Firmament reicht, Bie er liebend mit bem Wiederhall spielt, Sieh ben Strom, der rauschend sich am Fels bricht, Benn er mit der vollen Woge Schwall spielt, Sieh ben Schmetterling, der längs des Stroms steucht, Und mit Hnacinthen überall spielt: Spiele du nur mit, und sei ein Kind nur, Schone Spiele sind es, die das All spielt!

#### 15.

Dir, ebler Jüngling, bring' ich heut ein Lieb!
Dir, schöner Freund, sei stets erneut ein Lieb!
Du bist mir Schah des Worgenlands, und ich Der Sanger Barbub, ber dir beut ein Lieb.
Ein Paradiesesvogel bin ich dir,
Der eine Feber auf dich streut, ein Lieb.
Ein Lieb hat Flügel zwar, doch komm' zurud,
Denn gar so weit zu fliegen scheut ein Lieb!
Frommt's, wenn im Traum ein Dichter dichtete,

16.

Ber jog ben Rerv im Beltgehirne? Du! Ber halt bas All an biefem Bwirne? Du! Ber gab bem Neger bas geflachte haubt, Und wölbte Blatons bobe Stirne? Du! Mer schuf die Tulpe wie das haibekraut, Die Bomeranze wie die Birne? Du! Ber hat das Thal mit Rosen rot bebeckt, Und wer mit Eis die blaue Firne? Du! Du bift es, der, wie eine Perlenschnur, Zusammenreihte die Gestirne, Du!

17.

Der Strom, ber neben mir verrauschte, wo ift er nun? Der Bogel, bessen Lieb ich lauschte, wo ist er nun? Wo ift die Rose, die die Freundin am Herzen trug, Und jener Kuß, ber mich berauschte, wo ist er nun? Und jener Mensch, ber ich gewesen, und ben ich längst Mit einem andern Ich vertauschte, wo ist er nun?

18.

Dir gehorcht' ich will'gen Ohres, ehebem, Gleichwie Asien bem Kores ehebem; Was dem schwerverschloßnen Busen Zunge leiht, Deine Liebe rief hervor es ehebem. Diese Garten, nun entblattert, nun entblumt, Freuten sich des Tulpensores ehebem; Und das Wasser, das im Beden schlammig stockt, Eine Saule sprang empor es ehebem; Und die Luft, die Schnee verstöbert, schwellte süß Jeden Gang des Flotenrohres ehebem;

Deine Schönheit und bas eigne, fcone Glud Sang ich, web mir, ich verlor es! ehebem.

19.

Rach lieblicherm Geschicke sehn' ich mich, Wie nach bem Stab bie Wide, sehn' ich mich! Rach beines Mundes Duft, nach beines Haars Geringel am Genide sehn' ich mich. Ich sehne mich, daß poche mir das Gerz, Daß mich bein Arm umftricke, sehn' ich mich. Du gehft, o Schone, mir so stolz vorbei, Rach einem zweiten Blick sehn' ich mich!

20.

Schatten wirft die laubige Blatane mir, Süßern Schatten wirft des Siegers Fahne mir; Minder froh betret ich glatten Weg, als den, Den ich durch die Waldgebusche bahne mir. Nicht die Fahrt im Schiff, ich wunsche jene Fahrt, Auf dem halbmond stehend, wie im Kahne, mir. Leicht zu tragen scheint des Plinters Flodenschnee, Weil ich Blütenschnee des Lenzes ahne, mir. Nicht im Garten, rief ich, als du badetest, Kur im Wasser blütht die Tulipane mir!

Es sprubelt Wasser aus dem Stein empor, Der Wallsisch sprist es nicht so rein empor; Die Lilie Persiens ist ein schlanker Baum, So blüht sie nicht am deutschen Rhein empor. Die seinsten Berlen, deine Thränen sind's, Kein Taucher sicht sie dir so rein empor; Du mußt die Relke binden an den Stad, Es rankt der Epheu sich allein empor; Den Trunk der Quelle führst du still zum Mund, Doch hebst du hoch den Becher Wein empor!

#### 22.

Gleich Alfonso's Helbenahne schlummerst bu, Aber nicht im Liebeswahne schlummerst du; Nicht umgittert von Armidens Lodennet, Nicht auf Ros' und Tulipane schlummerst du: Eine Riesin, starr und finster, halt dich sek, Unter ihrem Klippenzahne schlummerst du; Nicht mehr unter purpurstolzem Baldachin, Nicht mehr unter Belt und Fahne schlummerst du. Kuhig schlummerst du, Gewalt'ger, doch vielleicht Träumend ungeheure Blane, schlummerst du. Fernher rusen deine Freunde: wach', erwach'! Sieh dich um nach einem Kahne! Schlummerst du?

An der Lilie schönen Kelchen, und am Aglei, pranget er, hangt der Keinen Biene Kuffel, nicht am Schierling hanget er; Richt auf Serkesch Melodieen horcht der Beltregent, der Schah, Doch es horchte, wenn ihr Barbud's Melodieen fanget, er. Benn du vor den Liebestranken hass und Firdussi legst, Den Firdussi läßt er liegen, nach dem hass langet er. Mond und Sonne, diese wärmet, unter jenem frieren wir: Nicht nach Lob verlangt der Dichter, doch nach Ruhm verlanget er.

#### 24.

Auf, und nicht langer dich verhehle bem Baterland! Entgegenschwillt ja beine Seele bem Baterland!
Der Perserkausmann, was er sammelt, er bringt's zurud Auf schwerbesabenem Kameele bem Baterland.
Die Nachtigall, die Barft finget, gewannst du lieb,
Sie singt ja mit verwandter Rehle bem Baterland.
Schneeglodchen gehen, erscheinen Blumen; den Blumen vor: Berkunde mich indeß, Gasele, dem Baterland!

25.

Du grollst ber Belt, weil bu gebunden bift, Und von bir selber überwunden bist? Berklage nicht bas fromme Schwert ber Beit, Benn bu ber Mann ber tausenb Bunden bift! Bezeug' uns erft, bag nichts in bir bich hemmt, Daß bu ein Freund von allen Stunden bift! Sprich erft zur Rofe, wenn fie welf erftirbt: Was fummert's mich, bag bu verschwunden bift? Dann, Bruber, glauben wir, wie fehr auch bu Bon uns, ben Freien und Gefunden bift.

#### 26.

Was frommt's, von fern ber Dichter Wahn zu ichau'n? Dich Barfiftan verlangt mich anzuschau'n, Gen Often hin zu pisgern wohlgemut, Die Karavan auf ihrer Bahn zu schau'n, Bu schweisen durch bein Blutenparadies, Um einen Rosenocean zu schau'n, Im Duft zu schlummern beines Palmenwalds, Und hunderttausend Früchte bran zu schau'n, Zulest den Schah, juwelenüberstreut,

#### 27.

Wenn ich beine Sand liebtofe, gittert fie, Und berührft bu die Mimose, gittert fie. Zwar die Flamme, Sommervogel, totet bich, Doch gerührt von beinem Loofe, gittert fie. Eine Ros' im Garten nenn' ich biefes Lieb, Aber geb' ich bir bie Rose, gittert fie.

Du bist der wahre Weise mir, Dein Auge lispelt's leise mir: Du hist ein Gastfreund ohne Hehl Auf dieser langen Reise mir; Dein Leben wird, daß Liebe noch Lebendig, zum Beweise mir; Du bringst der Liebe Woschusduft, Du bringst der Wahrheit Speise mir; Es wird so leicht, es wird so warm In beinem lieben Kreise mir; Du bist die Berle, deren Wert Hoch über jedem Preise mir!

29.

Wenn bu sammelst goldne Erauben ein, hullen Reben bich in Lauben ein; Wenn am hügel bich umfängt ber Schlaf, Girren bich verliebte Tauben ein; Wenn bu liebst, so stellen Engel sich, Die ber Sorge bich berauben, ein; Da bie Weisheit mühevoll du fandst, Bußtest boch du nicht den Glauben ein.

80.

Der Lowin bient bes Lowen Mahne nicht; Buntfarbig fonnt fich bie Phalane nicht;

Der Schwan befurcht mit ftolgem hals ben See, Doch hoch im Aether hausen Schwane nicht; Die Rieselquelle murmelt angenehm,
Doch Schiffe trägt sie nicht und Kähne nicht;
An Dauer weicht bie Rose bem Aubin,
Ihn aber schmuckt bes Thaues Thräne nicht;
Was sucht bu mehr, als was bu bift, zu sein,
Ein andres je zu werben, wähne nicht!

#### 31.

D weh bir, ber bie Belt verachtet, allein zu fein, Und bessen ganze Seele trachtet, allein zu sein!
Es schuf ber unerschöpfte Schöpfer Geschöpfe rings,
Und nicht ein einzig Wesen trachtet, allein zu sein:
Allein zu sein, verschmäht die Tulpe des Tulpendeets,
Es scheut der Stern sich, wenn es nachtet, allein zu sein.
Berlaß den Stolz, der deine Seele so tief bethört,
Der sich und seine Freuden schlachtet, allein zu sein!
Sogar vom Throne reicht der Herrscher die Hand herab,
Ihm schwindelt, wenn er sich betrachtet, allein zu sein;
Dem Klausner selbst im Wald gesellt sich sein Gottesbild,
Weil betend er's für fündlich achtet, allein zu sein.

#### 82.

Ju beine Liebe flammt in meinem Bufen, Du haft fle nicht verbammt in meinem Bufen, Und weichlich ruhn, jum Jobe bir, Gefange, Bie Kronen auf bem Sammt, in meinem Busen; Der Dichtung Langen faff ich mit einander, Und berge fie gesammt in meinem Busen; Ja, wie ein Flammchen, fladert eine Rose, Die noch aus Eben ftammt, in meinem Busen.

#### 33.

Sieh, du schwebst im Reigentanze, boch ben Sinn erkennst du nicht; Dich beglückt bes Dichters Stanze, boch ben Sinn erkennst du nicht; Du beschaust die Form bes Leibes, undurchschaulich abgestralt Bon des Warmors frischem Glanze, doch den Sinn erkennst du nicht: Als Granate blinkt die Sonne golden dir, die golden Frucht, Und der Wond als Pomeranze, doch den Sinn erkennst du nicht; Ihr Seblüt, das heilig dunkte, das in Trunkenheit dich wiegt, Bietet dir die Rebenpstanze, doch den Sinn erkennst du nicht; Sieh, die Palme prangt als Kragen um des ird'schen Rockes Nand, Sieh, die Fichte hangt als Franse, doch den Sinn erkennst du nicht; Sterngezelte, Blütenharnisch, blendet und erkreut den Blick, Thaleslager, Bergesschanze; doch den Sinn erkennst du nicht; Bebend in der Mutter Busen, der gesäugt den ew'gen Sohn, Siehest du des Schmerzes Lanze, doch den Sinn erkennst du nicht.

34.

Bann einst ber Fifch vom Babe fpringt, Bann ewig bie Cascabe fpringt, Bann einst die Semfe, wie der Stern, , Diefelben hohen Pfabe springt,
Bann auf des Aethers reiner Flur
Die singende Cicade springt,
Bann öffnend ihren treuen Schap
Des Sarges morsche Labe springt:
Bo ist der Busen, ruf ich dann,
Aus dem die Wilch der Gnade springt?

#### 35.

Bift bu ber Freund, weil bu mein herz gewinneft? Bift bu die Schlange, weil bu ftets entrianeft, Bift bu die Seibenraupe, weil bu fachte Mit feinen, ftarken Faben mich umspinneft? Bift bu der Strom, weil unerschöpflich dunkel Du Bell' in Belle durcheinander rinneft? Bift du der Rond, weil bu mit großem Auge Die Welt in klaren Rächten überfinneft? Bift bu die fromme Nachtigall der Liebe, Beil du den Todeskelch der Rose minneft?

#### 36.

Dir wuchs aus flacher Rechten ein Barabies, o Freund! Der Staub zu beinen Fugen mar golbner Ries, o Freund! Geringel beiner Locken ift Ring ber Ewigkeit, Und Leben ist bein Athem, ber liebend blies, o Freund! Du stehst, und tausend Sonnen umwandeln bir das Haubt, Du gehst, und tausend Anthen entblühn ber Wies, o Freund! Es füllte sich die Rose, zu bau'n ein Bett für dich, Es kam ein Stern im Tanze, der dich verhieß, o Freund! Der Erde halbe Augeln sind Pauten, die du schlägst, Die himmel rusen: Lebe! dir rusen sie's, o Freund! Du wandest dich, du lausschiest, du neigtest hin das Ohr, Da sangst du selbst die Hymne, die hoch dich pries, o Freund!

37.

Wallt ber Busen bir? Das Gewand bebt; Bocht bas herz bir nicht, weil die hand bebt? Droht bem Schmetterling naher Tod nicht, Beil des Kerzenlichts banger Brand bebt? In der Lilie rast der Sturm wohl, Beil die Belle Than dis zum Kand bebt? Sicher wandesst du durch's Gemach hier, Beil dein Schattenbild längs der Wand bebt.

38.

Die Batter find im Buichrevier gefallen ab, Am Rofenftod bie Rofe hier gefallen ab; Mit Briefen flog die Taube weg aus beinem hof, Bon beinen Pflügen ift ber Stier gefallen ab; Du trugst der Freundin Bild, doch ach! die Farbe losch, Es ist vom Ringe der Saphir gefallen ab; Auf beinem Racken flog umher das üpp'ge Haat, Der Scheitel ist die Lockenzier gefallen ab; Den Boden füßten vor dir einst die Jünglinge, Sie sind zu zwei, zu drei, zu vier, gefallen ab; O sage mir, wo wendest du die Schritte zu? Wer sucht du, da so Biele dir gefallen ab?

39

Du bift ber Stern, ber hoch im Blauen schwimmt, Durch's Unermeff'ne mit Bertrauen schwimmt; Du bift ber Lotos, ber im Ocean, Bo rings bie Bogen ihn umthauen, schwimmt; Du bift ber Trobsen, ber im Aug' allein, Ach, unter gramverzognen Brauen! schwimmt; Du bift bie Feber einer Nachtigall, Die burch bie Lüste, burch bie lauen, schwimmt; Du bift bas Rosenblättchen, bas im Kelch, Den uns trebenzen schöne Frauen, schwimmt.

40.

Ich bin wie Leib bem Geift, wie Geift bem Leibe bir! Ich bin wie Beib bem Mann, wie Mann bem Beibe bir! Ben barfft bu lieben sonft, ba von ber Lippe weg Mit ew'gen Kuffen ich ben Tob vertreibe bir? Ich bin dir Rosendust, dir Rachtigallgesang, Ich bin der Sonne Pfeil, des Mondes Scheibe dir: Bas willst du noch? was blickt die Sehnsucht noch umber? Birf Alles, Alles hin: du weißt, ich bleibe dir!

#### 41.

Bie die Lilie sei bein Bufen offen, ohne Grou; Aber wie die keusche Rose seile er tief und voll! Laß den Schwerz in deiner Seele wogen auf und ab, Da so oft dem Quell des Leidens bein Gesang entquoll! Bace Daphne nicht entronnen ihres Buhlen Arm, Welchen Kranz um seine Lyra schlänge dann Apoll? Fürchte nicht zu sterben, Guter, benn das Leben trügt: Gieb der Erde gern den letten, schauberhaften Boll! Laß das welle Blatt vom Baume fturzen in den Teich, Weil es noch im Todestaumel sich berauschen soll!

42.

In Thalern ift ber Tulpe Sig, bu fiehft es: Der Funke wohnt im Boltenvis, bu fiehft es; Doch flammt und bluht ein hoher Stern darüber, Der Stern allein ift Blum' und Blig, bu fiehft es; Bie Drei zu Dreien find und Eins, auf ewig, Erkennt es bein verruchter Big? Du fiehft es.

Benn ich hoch ben Becher schwenke sußberauscht, Fühl' ich erft, wie tief ich benke füßberauscht; Mir wie Berlen runden lieblich Berse kich, Die ich schnüreweis verschenke, sußberauscht; Boll des Weines knüpf' ich fühn des Bornes Dolch An der Liebe Behrgehenke, süßberauscht; Hoffen darf ich, überhoben meiner selbst, Daß ein fremder Schritt mich lenke süßberauscht; Staunend hören mich die Freunde, weil ich tief In Rysterien mich senke süßberauscht; Weil mein Ich sich ganz entfaltet, wenn ich frei Keiner Borsicht mehr gedenke, süßberauscht; Wehe, wer sich hinzugeben nie vermocht, Wer. dich nie gefüßt, o Schenke! süßberauscht.

44.

Die Nachtigall, trot allen Falten, bleibt, So wie ber Biebre nach ben Schaffen bleibt; Der Ebelftein im Diabem bes Schahs, Benn alle Steine fich verkalten, bleibt; In Splitter schlägt ben Eichenstamm ber Blit, Doch fieh! bes Kreuzes ew'ger Balten Neibt.

45.

Bann wird empor ber Rosenaft fich richten, Und lachend schlingen fich um duftre Fichten? Bann rollt fich auf ber Bolfen Oristamme, Des Donners triegerische But zu schlichten? Bann öffnet sich ber Schlund bes Oceanes, Daß wir der Berlen tiese Schafe sichten? Bann wird ber Fittig an der Schulter keimen, Daß von den Sternen wir ein Bort berichten? Bann sinkt der Regenbogen, daß ben Binsel Wir mögen tauchen in die fleben Schichten? Bann thut sich auf des Firmamentes Augel, Daß wir die fleben himmel schau'n, die lichten? Bann sollen wir die Bahrsagung gewahren, Und wachen, was wir schlummern in Gebichten?

46.

Bähnft, du, daß der Frommen Haus dich aufgenommen?
Bist du je des Zweisels
Ungethüm entkommen?
Bist du je des Sehnens
Weere durchgeschwommen?
Hat dir je den Busen
Liebesschmerz beklommen?
Hast du je des Todes
Tiefen Sinn vernommen?
Bist du, hinzuopsern
Brdisches, entylommen?
Offen stehn die Thore,
Bist du's, magst du kommen!

Ber immer Gott ergeben, er opfert sich der Belt. Es fließt der Saft der Reben, er opfert sich der Belt. Den Seidenwurm erblickt' ich, und fah ihn wohlgemut Den Sarg sich selber weben, er opfert sich der Belt. Ich sah den Halm des Feldes, der ehedem gewogt, Im Sicheltobe beben, er opfert sich der Belt. Es läßt melod'sche Seufzer, wiewohl sie töten ihn, Der Schwan gelind verschweben, er opfert sich der Belt. Ich sah der Rose Busen, geschwellt von Bohlgeruch, Dem Sturme hingegeben, er opfert sich der Belt. Ich sah die Bölter alle, als Einen großen Leib, Den Deutschen als ihr Leben, er opfert sich der Belt.

#### 48.

Ber west vom Schwerte mir hinweg die Scharten?
Ber heilt die franke Rose mir im Garten?
Ber schlägt den Geier, der mir rift am Leben?
Bon weffen handen darf ich es erwarten?
Ber wird, da ich mich schiefen muß zur Reise,
Die Zulpenzwiebel, die ich pflanzte, warten?
Ber wird im Spiel mir Gut und habe retten,
Da ich gesett fie auf die lesten Karten?
Ber wird dem Joche stlavischen Gehorsams
Rich ganz entziehen, jenem allzuharten?
Benn ich bei Racht die finstre See befahre,
Ber zündet Licht mir auf den hohen Barten?

Benn ich bem Feinbe mich entgegenwerfe, Ber hutet mir erbeutete Stanbarten? Benn ich Bergangenheiten überbenke, Ber fcont inden mir meine Gegenwarten?

#### 49.

Sturm und Meersgefährbe trifft nie Dich, ben Klugen, ber geschifft nie; Ber in Furcht sogar ben Wein scheut, Trinkt bas eingemischte Gift nie; Schartenlos ift euer Schwert zwar, Beil ihr seig zum Schwerte grifft nie; hierogluphisch bift bu nicht? Gut! Man entziffert beine Schrift nie.

#### 50.

Du wähnst so sicher bich und klug zu sein, So ganz der Welt und dir genug zu sein? Doch unbefriedigt schien mir jedes Herz, Und jedes Wesen, das ich frug, zu sein; Ein duftig Rätsel schien die Rose mir, Und jedes Blatt nur auf dem Flug zu sein; Des Baumes Schatten, unter dem ich lag, Schien mir ein köftlicher Betrug zu sein; Gehemmt in Fessell schien mein eigen Lied. In die ich's wider Willen schlug, zu sein.

Bift but geboren eine falte Bufte? Do ift bas Auge, bas nicht weinen mußte? Die Rofe welft, ba faum ber Summervogel Bum erftenmal ben upp'gen Bufen füßte; Raum hat fein Bert ber Spinne Rleiß vollenbet, Berftort ein Tritt bas finnige Gerufte; Als eben fommt beran bie Raravane, Bertrodnet gang ber lette Quell ber Bufte; Und wenn bas Schiff im Sturme fucht zu lanben, Berichmettert es ein Felfen an ber Rufte; Rur ftunbenlang geflügelt, buft bie Larve Der Ephemer' ein monbenlang Belufte: Den Wein ber Sonne ichlurft bas Deer am Abend, Bie auch ber Bilger fich barob entrufte; Es flagt bas All: ein Deffer hat burchftochen Des Lebens em'ge Jungfrau-Mutter-Brufte.

## 52.

Du flehft, wir lächeln beinem hohne nur! Was nie du fassen wirst, verschone nur. Der Käfer hier beschmutt den reinen Quell, Doch er ertrinkt, er hat's zum Lohne nur. Es hängen Aropfen an die Aulpe sich, Doch sie verschönern ihre Krone nur. Das Schilf erklang, der hirte schnitt es ab, Als Flote scholl's mit füßerm Lone nur.

Der Meuter gudt bas Meffer auf ben Schah, Er wird ein Frohner feinem Frohne nur!

58.

Das Morgenrot befcamt bie Racht enblich; Die lange Dub' vergilt ber Schacht enblic. Die Bolfen bergen ftete ben Donb wieber. Doch er gewann bie foone Solacht enblich. Es faumt bie Aloe am Buttifche. Bis fie fich zeigt in ihrer Bracht enblich. Es hat bie Sonne grune Brautperlen Aus Wittwentbranentbau gemacht enblich. Betrauert bat ber Berg in Schneefleibern, Der, rot von Albenrofen lacht enblich. Dort oben icheint bie Alut bes Biegbaches, Dier unten flieft fie wieber facht enblich. Der Samenfunte glimmt im Erbreiche, Bis man bie Tulbenflamme fact enblich. Der himmel mablt, in Grau gehüllt lange, Sich eine golbgeftidte Tracht enblich. Bir waren lange ichnober Welt Beute, Bis bes Erlofers wir gebacht enblich.

54.

Laß bich nicht verführen von ber Rofe Duften, Die am vollften wuchert, wuchert auf ben Gruften! Laß bich nicht verloden vom Chpreffenwuchse, Denn Gewürme nagen seine schlanken Guften; Staune nicht bem Felsen, Sturme, Binbe, Blige, Selbst ber Menschen Aerte mögen ihn gerklüften; Flehst du zu ben Sternen? Sterne find nur Floden, Die nicht schmelzen können in ben kalten Luften.

55.

Rach Sommervögeln hasche nicht, Bergeht ber Leng, ber rasche, nicht? Das Golb zerreibt fich allgemach, Bertrau' ber vollen Tasche nicht! Der Wein vergeistet in ber Luft, Bertrau' ber vollen Flasche nicht! Der harte Diamant sogar, Berzehrt er fich zur Afche nicht?

56.

Die Ruhe wohnt in beinen Bugen, Freund! Doch auch ein felbstifches Genügen, Freund! Sie kleiben fich in sichre Harmonie, Und um fo sichrer zu betrügen, Freund! Doch suchen mehr wir, als die glatte Stirn, Die keine Runzel wagt zu pflügen, Freund! Bas in ben Abern uns lebenbig rollt, Rein Leben sei es, bas wir lügen, Freund! Rein Facher fei ber ichone Fittig bir, Er trage bich ju hoben Flugen, Freund!

57.

Die Rebe schlingt um ihre Stange Bluten; Ich öffne liebend im Gesange Blüten; Die Alpenrose spenbet tiefgewurzelt Roch am granftnen, burren hange Bluten; Sogar im unfruchtbaren Schooß' entfaltet Des wilben Weers ber Lotos bange Blüten; Benn aus ber Ferne nahen Flötenspieler, Entstehen unsichtbar im Klange Blüten; Jurude schauend in ber Jugend Spiegel, Erblick' ich ewig beiner Wange Blüten.

58.

Du bist ber Banbersmann, ber auf ber weiten Fahrt Sich stets bem Bilger nur, boch nie bem Räuber paart! Du bist ber fiare Quell, ber auf bem Lehme stiest, Und boch auch hier nicht läst von seiner reinen Art; Du bist ber Schmetterling, ber auch im Sturme nie Bon seinen Fittigen verliert die Farbe zart; Du bist bas Lviosblatt, bas mitten in ber Flut, Die ewig es umspühlt, sich ohne Naß bewahrt; Du bist ber Friedliche, der nur die Fahne trägt, Da um bich her bie Welt in Wassen ift geschaart;

Du gehft in Dunkelheit, boch wie ein halber Mond Umftralt bein Angeficht ber flaumig junge Bart.

59.

Benn bu bich jur Quelle buckeft, seh' ich gerne zu;
Benn bu Tulipanen pflückeft, seh' ich gerne zu;
Benn bu, schauend nach den Sternen, in der flaren Racht, Dich der Erde Tand entrückest, seh' ich gerne zu;
Benn du gegen Feinde Gottes, welche dich bedräu'n,
Deine fromme Waffe zuckest, seh' ich gerne zu;
Benn du beine reinen Schläse, gleich dem Herrn der Welt,
Mit der Dornenkrone schmückest, seh' ich gerne zu;
Benn du Jene, die dich hassen, Sene, die dich schmäch'n,
Freundlich an den Busen drückest, seh' ich gerne zu;
Benn dir alle Herzen Liebe ftammeln, weil du ste
Hochentzückest, hochbeglückest, seh' ich gerne zu.

60.

Bie schön bein haubt die Krone von Lilien umsticht! Ein Leuchter jeder Stengel, und jede Blum' ein Licht; Auf beinen Schuhen blühen zwei goldne Rosen dir, Ein Duft ergeht aus ihnen, der Freund und Feind besticht; Berbrämet ist bein Mantel mit flüssigem Smaragd, Ber immer zerrt am Saume, zerreißt den Mantel nicht; Das Blut ist deines Herzens der Liebe heißer Quell, Wiewohl er sich am Gletscher des Pobelhasses bricht.

Sieh wie die Rosen vor dir ftarben weg; Du nahmst den Tulpen ihre Farben weg; Der Biene raubtest du den Honig, nahmst Das Mehl der Aehren aus den Garben weg; Du nahmst, sobald wir schliefen, unsern Schlaf, Sobald wir sochten, unsre Narben weg; D nimm nur deine Liebe nicht, daß nicht Bei dir, o Reicher, ganz wir barben, weg!

62.

Kann ich Mut und Lust erneuen ohne bich?
Taufend Schrecken muß ich scheuen ohne bich!
Ach, ich bin, was Nachtigallen nach dem Leng,
Was im engen Kerfer Leuen, ohne dich!
Nur ein Regentropfen bin ich, welchen, ach!
Sorglos falte Wolken streuen, ohne bich!
Mich erquicken wird kein voller Becher Wein,
Keine Tulpe mich erfreuen, ohne bich!
Ohne bich find alle Freunde Feinde mir,
Treulos find mir alle Treuen ohne bich!
Retter fomm! In Thranen sleh' ich: Retter somm!
Selbst die Liebe scheint zu brauen ohne bich!

63.

Abendhimmel farbt fich bichter rofenrot; Durch bie Baume tangen Lichter rofenrot; Aus bem Moofe schauen Blumchen teusch empor, Schau'n, wie Rabchenangesichter, rosenrot! Sing' o Nachtigall, und bring' o Schente, Bein, Daß er funkle beinem Dichter rosenrot!

## 64.

Bach auf, wach auf! o hafis, wir lieben ben Wein, wie bu! Den Reim, wir runben, reih'n ihn, und reichen ihn rein, wie du; Bir betten gern im hain uns, auf Rosen und am Jasmin, Im Rausche ziehn heraus wir, im Rausche hinein, wie du; Bir schleubern weg den Koran, der heilige Gluten dampst, So zügellos, so standhaft im Lieben zu sein, wie du; Befäßen wir Samarkand, besäßen Bochara wir, Dem Liebchen schenkten's gern wir, vergaß es das Nein, wie du; Bir schwören ew'gen Leichtstinn und ewige Trunkenheit, Was sehlte dem, der treu hält den Liebesverein, wie du? Wir schlichen lange gramvoll und kummergebeugt umsonk, Nun lassen wir im Kelchglas zurücke die Bein, wie du; Auch unsre Zunge rühmt sich des mystischen Bortes laut:

65.

Entgeht auch Segen euch und Friede hier, Bergest es, Freunde, boch im Liebe hier; Euch aufzuregen mit lebend'gem Tact', Schnitt ich mir Floten aus bem Riede hier; D fehrt ben Staub von euern Sohlen weg, Die Schwermut werbe zur Sylphide hier; Heier ist nur überird'sche Lieb' und Wein, Und Leben strömt in jedem Gliebe hier; Erinkt aus dem Turban, wenn's an Bechern sehlt, Bis Schlummer zuckt am Augenliebe hier; Die Sorge weicht vor hasis mächt'gem Bann, Singt er Gasel' euch und Kasibe hier.

# 66.

D scheue dich nicht in Rot zu sein, Bon Liebesgefahr bedroht zu sein; Auf schäumendem Meer des Glück bestürmt, Ein schaukelgewohntes Boot zu sein; D scheue dich nicht, daß nicht du bist, Was unser Prophet gebot zu sein, Weie schön in der Wage Mustasa's, Wenn auch nur ein leichtes Lot zu sein; Schattirungen liebt die Tulpe zwar, Doch freut sich die Rose, rot zu sein; Wer sehnte sich nicht, um stets zu blühn In Liede, wie hass tot zu sein?

67.

Ber hatte nicht, wie Schemsedbin, bes Beins Genuß geliebt? Ber hat nicht, was er muß, gehaßt, und was er muß, geliebt? Platen, fammtl. Berte. 11. Bir haben stets das volle Glas, das auf und nieder kreift, Dabei der Rede Bechselkampf, des Lieds Erguß geliebt; Wir haben stets den Wohlgeruch im Rosenhain, und stets Das seuersarbne Tulpenbeet am kühlen Fluß geliebt; Wo Mädchenwange ladet ein, wo Mädchenauge späht, Wer hätte nicht verstohl'nen Wink, verstohl'nen Auß geliebt; Dem Sost widersprech' ich nicht, die Kutte sei sein Theil, Das Leben hasse, wer es die zum Ueberdruß geliebt; Doch bleibe fern der seige Knecht, der schöne Form erkannt, und nicht sie mit unendlichem Gemütsentschluß geliebt; Bor allen lebe Hass hoch, so ruse laut mit une, Wer unfres Liedes Anbeginn, und wer den Schluß geliebt.

68.

D nimm die Rosen auf, und um den Becher schlinge, Daß duftig sei der Trank, gewob'ne Rosenringe; Der Bein, der und befreit, bestitigt unfre herzen, Ein Reiher slieg' ich hin, vom Beine naß die Schwinge; Berlegen mögt' ihr mich, ihr Kalten, Liebelosen, Doch wenn ich bin berauscht, eracht' ich euch geringe; Bas ihr ergrübeln wollt, es raubt mir nicht den Frieden, Geheim entsteht das Ich, geheim entsteh'n die Dinge; Doch hört, was hass spried spricht: der Bein ist eine Sonne, Der Kelch ein halber Rond, die Sonn' im Ronde bringe!

Der Liebe Blütenstaub, o Freund, zerstiebe nie, Doch wenn du liebst, versprich dir Gegenliebe nie; Die Luft bewahrt den Ton der Nachtigall nicht auf, Du hältst die flare Flut im hohlen Siebe nie; Laß slieben, was entslieht! Der Weise härmt sich ab Mit unerwiedertem, mit halbem Triebe nie! Du liebst, was willst du mehr? Du suchst versagten Lohn? D suche nie die Qual, und lieber liebe nie! Auch Hasse seinens, boch er spricht: So bald Erhörung winkt, nur die verschiebe nie.

#### 70.

Der Schenke fpricht: "D seht, wie schön ich prange!" Duch Jugend; leider! blüht nicht allzulange! Dein wolfenfreies Angesicht verkläret Ein leichter Sinn, an dem ich zärtlich hange; Wie freundlich lacht das Aug' aus blonder Wimper, Wie schmückt der Bart so schön die Tulpenwange! Den Becher fülle mir! Der Wein beschwichtigt Die franke Bruft mit ihrem wilden Drange: Du zwingst zu lieben dich die West, wie hass, Ench beibe drum verfünd' ich im Gesange.

Breisen willst du mich? Was kann ich geben, Würdig kaum, zu dir emporzustreben? Deiner Blicke jeder ist ein Funken, Der verdunkelt jeden Stern daneben; Angesesselt hält mich deine Locke, Und so schleppst du mich dir nach im Leben; Blühen möcht' ich dir um's Haubt, wie Rosen, Schlingen mich um deine Knie, wie Reben; Selig seid ihr, liebende Planeten, Ewig dürft ihr um die Sonne schweben! Liebe wirst mir in der Seele Wogen, Aber Hass macht die Wogen eben.

# 72.

Das ift der wirkliche Schöpfungstag, an dem entftand die Schönheit; Den Koran malte Muhammedshand, dochGotteshand die Schönheit; Als Säulen thürmte Chpressen sie zum Tempelban der Lust auf, Und rein entzündete Rosenglut, und Auspenbrand, die Schönheit; Nicht schämen wir des geliebten Frohns, der über uns verhängt, uns. Der Kette weihen wir Kuß auf Kuß, mit der uns band die Schönheit; Der himmel seudet die Wolsen weg, entscheierst du das Antlis, Was fann er wollen? Er ist dahin, es überwand die Schönheit; Der Schenke setze den leichten Fuß auf unfre Nacken siegreich, Und Noschus dustete jedes haar, auf welchem fand die Schönheit; Weh dem, der wider das Weltgeschick mit Uebermut sich auslehnt, Wir solgen willig, und locke bis zu Grabes Nand die Schönheit;

Der liebentglubenben Trunfenheit gehorchen wir, wie Safie. Auch ihn betrog fie um guten Ruf und um Berftanb, bie Schonheit.

73.

So Biele sah'n um uns wir, und nahmen Kunde von allen, Doch Keiner schlug, nur du schlugst, ber Brust die Bunde von allen; Als in dein Gartenantlit der Blid als Pilger getreten, Ja, zwischen Bieg' und Sarg war's die schönste Stunde von allen, Dein Auge zwingt den Herbstroft, und Keuernelken erzieht es, Da keine mehr erscheint längst im Biesengrunde von allen, Des Bartes Flammeninschrift durchlas ich, wisse, da hieß es: Seht unter mich und lobsingt dem feinsten Runde von allen; Den Bildern gram ist Nahmud, befreit davon die Roschen! Nur eines schmud', o hass, des Lieds Rotunde von allen.

#### 74.

Die Sterne scheinen, und alles ist gut, Sie tabeln Keinen, und alles ist gut; Drum keck, o Schenke, fredenze mir Wein, Den füßen, reinen, und alles ist gut; Die Sonnenaugen entsammen den Stern, Und mich die beinen, und alles ist gut; Dein Schmeicheln, Zurnen und Tropen und Flehn Dein Lachen, Weinen und alles ist gut; Die Welt im Großen, und du mir in ihr, Die Welt im Kleinen und alles ist gut; Des Safis Lieber, ich ruhme fie laut: Du ruhmft bie meinen, und alles ift gut.

75.

Es trillert Bulbul fern von ihr, und Thau vergießt bie Rofe: Dem Liebsten folgen kann sie nicht, im Boben sprießt bie Rose; Ihr seht ber Rose sehnend Gerz und lächelt, ftolze Tulpen, Wahr ift's, sie leibet viel, boch auch wie viel genießt bie Rose! Iwar fallen ihre Blätter ab, und flattern burch ben Aether, Doch jedes Blättchen wird ein Stern, und Stralen schießt bie Rose! Bohl euch, daß hafis unter euch, euch ihren Schmerz zu beuten, Beil ihren goldnen Busen boch vor euch verschließt bie Rose!

76.

Ber wagte je zu haffen bich, wiewohl bu schweigft? Wir kennen bich, wir fassen bich, wiewohl bu schweigst: Der schelm'sche Zug um beinen Mund und um bein Aug' Berrat auf allen Gassen bich, wiewohl bu schweigk; Berstellung irrt um beine Stirn so liebenswert, Wie sollten wir verlassen bich, wiewohl du schweigst? Es ist ber Wein, ben Hass trinkt, gefarbt wie du, Doch Liebe macht erblassen bich, wiewohl du schweigst.

77.

Ber fpricht bem Traur'gen Troft ju? Ber giebt bem Liebenben Rat? Berwirrung traf mein Antlis, fobalb ber Schenfe genaht; Im Beine suche Hell nie, wen ach! die Liebe berauscht! Ber nüchtern nicht ihr ausweicht, der flieht im Rausche zu spat. Um Lücher aus Samarkand, um Perlenschmuck von Aben Berhandl' ich nicht das Staubkorn, das beine Ferse betrat: O bent', ich ware hasis, und reiche perlenden Wein Mit reiner Marmorhand mir, im bunten Glas von Agath!

#### 79.

Deine Bang' ift, burft' ich Ruffe holen mir, bas golbne Bließ, Doch ift jebes Aug' ein Bachter, butenber ein Barabieß; Lag uns eilen, weil bie Lode bei ben Schlafen fich verbunnt, Rann fich burres Laub erhalten, wenn ben Balb ber Leng verließ ? ford, was une ber nachtigallen Lieb befiehlt: "D werbe froh!" Sieh, mas auf bem Rofenblatte fieht gefdrieben: "D genieß!" Benn une Jugend zeigt bie Ferfe, wenn Gelegenheit entfleucht, Reut uns, was man übte, felten, aber was man unterließ; Berne lagt bein ichelm'iches Auge mich erraten bieg und bas, Aber voll Berftellung plaubert beine Bunge bas und bieß; Auf! begeht ein Reft ber Rreube, Trunfenheit fei heute Bflicht, Beil fein Glas ber Schonberauschte heut an meinen Becher fließ; Rrieger, lagt bie Baffen fallen, weichlich athme nur Gefang, Rehmt ben Gelm gum Trinfgefchirre, binbet Reben an ben Spieß: D mein Lieb, auch Safis murbe bill'gen bich, vernahm er bich, Benn er Befres auch gebichtet, wenn er Schonres auch verhieß.

Im Glas, im helle verklarten, gieb
Den Wein, ben Bein, ben begehrten, gieb!
Die heil'gen Tropfen bes Selfebil,
Die nie die Sinne beschwerten, gieb!
Die weiße Rose behalte du,
Die rote deinem Gefährten gieb!
Unzählige Kuffe dem Dichter, dem
Dir werten, lange bewährten, gieb!
Mur eine Beile bes Alforans,
Des vom Propheten bescheerten, gieb!
Was Mustafa mir darin versagt,
Doch Schenkenhande gewährten, gieb!
Dem Hass jenen gefüllten Relch,
Dem Sos biesen geleerten gieb!

80.

Mabden, ewig junge, schoner als bie Sonne, wenn es tagt, Sat fie boch im Baradiese ber Brophete nicht versagt! Benn er euch ben Wein verboten, hat er wohl bebacht, warum? Doch ein Thor, wer nach Geboten, ober nach Berboten fragt! Sortet ihr die Rose fragen, ob sie blühen barf? Sie blüht; Hortet ihr das Echo fragen, ob es klagen barf? Es klagt; Bom Gebirge fällt die Quelle, rinnt als Silberfluß baher, Brallt am Felsen ab und spriset bis zum himmel unverzagt! Rlüglich mest ihr eure Schritte, weil ihr ftrauchelt jeden Tritt, Doch es fürchtet nicht zu fallen, wer für Alles wagt.

Staunet nicht, wenn unfer hafis euch ein ftetes Ratfel bleibt, Da ihr ftets bes Lebens Sorge, wie ber Bar bie Pfote nagt.

81.

Du fingst im lieblichen Trugnes ber Haare bie ganze Welt! Als spiegelhaltende Sklavin gewahre bie ganze Welt! Ich sich such um beine Gestalt her ben Schatten bes ew'gen Seins, Der Segler, suchend was nicht ift, umfahre bie ganze Welt! Was täuschen Jene so tief sich? Enthüllte nur mir allein Dein ratselbannendes Antlit die wahre, die ganze Welt? Der Sost geisele wund sich, mich rite die Rose blos, Er scheid und treune was eins ist, ich paare die ganze Welt; Und was ich thue, verdank ich dem Meister im Ost allein: Das ich dir huldige, Hase, erfahre die ganze Welt!

82.

Erschiene selbst Suleucha, vom Grab' erstanden, hier, Sie liebte dich, o Schenke, was ware Juffuf ihr? Aegypten, sieben Jahre verödet, siel ihm zu, Doch dir mein Herz, ein ewig befruchtetes Revier; Wer darf ihn dir vergleichen? Gieb Wein und thu dein Amt, In goldne Becher sasse Aubine, Juweller! Du rufst Musik, berührst du das Glas, aus ihm hervor, Du farbst, auf dem du wandelst, den Kiesel zum Sapphir; Dein Kinn ist gleich der Tulpe, das Grübchen ist ihr Kelch, D war' ich Thau, hinunter zu fallen voll Begier!

Es fragten beine Wangen: Wie kam ber Bart uns zu, Wer sah noch Rosen, benen die Dornen eine Zier? Es fragten beine Brauen: Wie trat bas Aug' uns nah, Da boch bas Auge Sonne, ba halbe Monbe wir? Du senbest seibne Schnüre den Dienern allen zu, Doch würde, lebte Hafis, auch hasse bein Wester.

88.

Richt immer heitre mich mit Scherzen auf, Gehn Rosen felbst boch aus ben Schmerzen auf: Benn bu bich schlaflos auf bem Lager qualft, So stedt ber Bol bem Bole Kerzen auf; Im Liebesscheiterhausen zehre bich, Um nicht ben himmel zu verscherzen, auf; Selbst hass wich bem unabwendbar'n Loos: Es opfern Dichter ihre herzen auf.

### 84.

So war ich ein Ball bes Geschicks nur? Die Liebe, fie schieb und fie kam,

Sie brachte mir liebliche hoffnung, fie brachte mir totlichen Gram; Doch ward fie auf immer verbannt nun, und all ihr Gefolge mit ihr: Die Trauer, die Sorge, die Sehnsucht, die Furcht, die Begierde, bie Scham;

Und nun, ba ber Schenfe mir Wein beut, und Rofen in rofiger Sanb,

Entrinnet bem Bergen bas Blut leicht, bas fonft mir ben Dbem benahm;

Nicht mehr in unenblicher Schwermut verlangt und erbangt bas Gemut.

3ch hulbige ruhiger Reigung, fo treu, fo gelinde, fo gahm; Bohl ruhm' ich die Tulpe der Schöuheit, boch ohne bestochen zu fein, Jum Spiele nun hebt sich der Geist frei, der jedem Berlangen entfam;

Erwähle die Tulpe, wie Safis, die Rofe ber Liebe verlaß, Betäubend erfüllt ihr Geruch bich, es machen die Stachel dich lahm.

85.

Und fang' ich noch so milb von beiner Schönheit, Es giebt tein Ton ein Bilb von beiner Schönheit; Im eignen Blute schwimmt die ganze Jugend, Getötetes Gewild, von beiner Schönheit; D welche Pfeile stralt mir zu bein Antlis, Und es befreit tein Schild von beiner Schönheit; Bergebens such' im himmel ich ein Gleichnis, Bergebens im Gefild, von beiner Schönheit; Krebenzt mir Wein, auf baß berauscht wie hasse Ich phantastre wild von beiner Schönheit.

86.

Bist, daß Allah jebem Irb'ichen irgend eine Kraft verlieh, Reiner moge brum verschweigen, was im Bufen vollgebieh,

Meine habe find Gebanken, Morte find es, Tone find's, Benn sie dir gefallen, horche, wenn sie dich ermüden, slieh! Einen weiß ich, mögt ihr Alle mich verdammen, weiß ich doch, Ben ich tausendmal verletzte, wer mir tausendmal verzieh: Sieh mich hier im Staub und setze deine Ferse mir aufs Haubt, Mich, den letzten von den letzten beiner letzten Stlaven sieh! Denn was soll der Stolz? Wie hass hab' auch ich das Wort beherrscht,

Doch es kommt ber Tag, an bem es wieber forbert, ber es lieh.

87.

Berliebt ift mein Getofe genug, Dein Auge hell und lofe genug, Laß laufchen uns bem Falle bes Quells, Ber hörte sein Getose genug? Du bringst mir Bein und Kuffe bazu, Bir ruhn hier weich im Moose genug; Bie bank ich bir? Ich fühle mich arm, Bie bank ich meinem Loose genug? Doch ach! bu scheibest! Hasts entsliebt, Und Blatter ftreut die Rose genug.

88.

Alterft bu? Dir wirb fo bang, fo bange; Reigft bu bich jum Sonnenuntergange?

Rein! ihr Bert zerftort Ratur nicht alfo: Lebe lang und lange blub' und prange! Stirbst bu, werben Renschen an ber Grube Stehn von jebem Glauben, jebem Range; Jeber liest bes Ramens Leichentafel, Den gerühmt ein hafis im Gesange.

89.

Kein Berftanb'ger kann zergliebern, was den Reuschen wohlgefällt: Etwas ift in meinen Liebern, was den Menschen wohlgefällt: Sollen eures Bortes Pfeile dringen in des Lebens herz, Müßt ihr sie mit dem besiebern, was den Menschen wohlgefällt. Selbst der herr des achten himmels mochte diese Welt besehn, Mochte sich zu dem erniedern, was den Menschen wohlgefällt. Bor dem hochaltar des Schonen neige sich das Gute selbst, Was den Herschen wohlgefällt! Dat uns auch der Bac Berlasen, was den Menschen wohlgefällt! hat uns auch der Rai berlassen, was den Menschen wohlgefällt!

90.

Ber Gelber eingetrieben, Durchbebt die Racht vor Dieben; Mir, ber ich nichts befite, Bergeht fie nach Belieben. Es bunteln zwar die Lüfte, Doch find fie rein geblieben; Da fentt des himmols Wagen Der Sterne heil'ge Sieben. O lernt die Welt beschauen, Dann lernt ihr auch ste lieben! Bemächtigt ench der Tage, Die Jedem schnell zerstleben; Die Welt ist eine Tasel, Noch viel ist unbeschrieben.

### 91.

Bohl mir, es heilte die liebe hand mich! Die mit balfamischem Blatt verband mich! Als mich in Flammen umdroht Berzweiflung, Deckte des Glaubens Asbestgewand mich; Irrend durchstrich ich das wald'ge Dickicht, Aber der stötende Bogel fand mich; Bellen verschlangen mich, doch der Delphin Segelte ruhig an's grüne Land mich; Nieder vom Berge zur Tiefe glitt ich, Aber die Rebe des Bergs umwand mich.

## 92.

Was heimlich oft das Herz erfrischt, Wird endlich allen aufgetischt: Gesegnet werbe, wer da lobt, Gesegnet werbe, wer da zischt! Bo find' ich ben Berschwiegenen, Dem nie ein rasches Bort entwischt? Das Wort sei Jedem gern vergönnt, Auch wenn er leere Halme drischt. Eröffnet er die Muschel nie, Bas frommt's, ob Einer Perlen fischt? Ber schilt die Rose, wenn ihr Duft Sich mit des Aethers Wolfe mischt? Bas ftaunst du, da du ziehst den Kork, Daß an die Decke springt der Gischt?. Das herz ist eine Flamme, Freund, Sie lodert, bis sie ganz erlischt.

#### 93.

Ich fah vor mir bich wandeln einst; o schöne, goldne Tage mir, Entfuhr auch damals manches Ach, entfuhr auch manche Rlage mir! Es brachte jedes Luftchen mir aus beinen Loden sußen Duft, Und Rede fand bein bligend Aug', so schien's, auf meine Frage mir; An beiner Stimme hing ich fest, an beiner Lippen weichem Ton: Musit, bei der mein Herz gehüpft, wo slohft du hin, o sage mir! Da mir die leeren Hoffnungen gestoben in die leere Luft, Der Tröster unberufne Schaar, wie wird sie nun zur Plage mir! An einer schönen Brust zu ruhn, das ist ein Trost, und das allein, Es ist verhaßt mein eigen Selbst in jeder andern Lage mir.

Unter beinem Fensterpfosten Sei mein Stand und sei mein Bosten: Ach, ich schweifte nur vergebens Bald nach Westen, bald nach Often! Doch es pflegt, wie Biele sagen, Alte Liebe nicht zu rosten.
Süßeres, als beine Blicke, Gab mir nie die Welt zu kosten: Ewig sende mir bein schwarzes Auge füße Liebesposten!

95.

Schwarzes Auge! besfer, falscher Dieb,
Sprich, o sprich, wo meine Seele blieb?
Balb vergleich ich solch ein Aug' ber Nacht,
Balb der Sonne, die die Nacht vertrieb.
Krause Locke, ringle Gold in Gold,
Denn du mahnst an junger Reben Erieb!
Lebte wohl ein Alexander je,
Der so schöne Anoten frech zerhieb?
Beiße Hand, verwalte Schenkenamt,
Sieb mir Wein, o gieb mir Wein, o gieb!
Bas mir allzuhoch, vergäß ich gern,
Aber ach, es ist mir allzulieb!

Berbammen mögen hier und ba ber Kunft geftrenge Richter mich, Doch wer verliebt ift und berauscht, ber halt für einen Dichter mich! Rur baß ich altre fuhl' ich nun, ba mich ein falter Blick verfceucht,

Es machte fonft ein folder Bid nur mut'ger und erpichter mich; Doch fenten alte Bunfche fic, fo fteigen neue wieder auf, Berfolgen, wie ein Fliegenschwarm im Sommer immer bichter mich; Bermocht' ich zu vertrau'n bie Qual, die seufzend nun im Bind gerrinnt,

So troftete vielleicht ein Freund, ein redlicher und schlichter, mich: Die Guten lieb' ich allgesammt, und horche gern ber Weisen Rat, Doch halt' ich freilich lieber ftete zu luftigem Gelichter mich.

#### 97.

Ein Maienathem kommt aus beinen Landen her, Es weht ein Duft vom Ort, wo wir uns fanden, her; Der Winter ift ein Greis, doch schielt der Lenz den Duft Der Kränze, die wir einst als Kinder wanden, her; Dein Angesicht verheißt des Lenzes Wiederkunft, Du schiest mir einen Blick, den ich verstanden, her; Könnt' ich dem Frühlingshauch nicht öffnen meine Brust, Wo nähm' ich solchen Mut in solchen Banden her? Laß träumen uns dahin, wo bald die Rebe blüht, Und, Knaben, bringt den Wein, der noch vorhanden, her! D Thor, wer nicht im Augenblid ten mahren Augenblid ergreift Ber, was er liebt, im Auge hat, und bennoch nach ter Seite schweift!

Es hat ber Samann ausgesat, boch frift ber Roft die Sense nun, Des Schnitters Arme find zu flaff, was hilft es, ob das Korn gereift?

Die wellen Blatter lef't ihr auf, ba fturmisch ber November fanft, O pflucktet Bluten ihr im Mai, wenn aus bem Laub ber Logel pfeift!

Nur ber vermag wie Titus einft, ju rufen: 3ch gewann ben Tag! Ber einen füßen Mund berührt, an einem schönen Arm geftreift: Die Lehre zwar ift alt, ich weiß; boch hat fie Mancher nicht befolgt, Deß Grab fich nun im Lenz beroft, beß Grab fich nun im herbft bereift.

99.

Der hoffnung Schaumgebaube bricht zusammen, Wir muhn uns, ach! und fommen nicht zusammen: Mein Name flingt aus beinem Mund melobisch, Doch reihst du selten bieß Gebicht zusammen; Wie Sonn' und Mond uns ftets getrennt zu halten, Berschworen Sitte fich und Pflicht zusammen, Laß haubt an haubt uns lehnen, benn es taugen Dein bunfles haar, mein hell Gesicht zusammen! Doch ach! ich traume! benn bu ziehst von hinnen, Eh' noch das Glüd uns brachte bicht zusammen:

Die Seelen bluten, ba getrennt bie Leiber, D waren's Blumen, bie man flicht jufammen!

## 100.

Es liegt an eines Menfchen Schmerg, an eines Wenfchen Bunbe nichts,

Es fehrt an bas, was Rrante qualt, fich ewig ber Gefunde nichts! Und ware nicht bas Leben furg, bas ftets ber Menfc vom Menfchen erbt,

So gab's Beklagenewerteres auf biefem weiten Runde nichts! Einförmig ftellt Natur fich her, boch taufenbförmig ist ihr Lod, Es fragt die Welt nach meinem Ziel, nach beiner letten Stunde nichts;

Und wer fich willig nicht ergiebt bem ehrnen Loofe, bas ihm braut,

Der gurnt in's Grab fich rettungelos, und fuhlt in beffen Schlunde nichts:

Dieß wiffen Alle, boch vergift es Jeber gerne jeben Tag, So komme benn, in biefem Sinn, hinfort aus meinem Munbe nichts!

Bergeßt, daß euch bie Welt betrügt, und baß ihr Bunfch nur Bunfche geugt,

Laßt eurer Liebe nichts entgehn, entschlupfen eurer Kunde nichte! Es hoffe Ieber, bag bie Beit ihm gebe, was fie Reinem gab, Denn Jeber fucht ein All zu fein, und Jeber ift im Grunde nichts.

Den Geruch berauscht ber Flieber, Und Jasmine buften wieber; Und der Oft, der kede Freier, Löft den Knospen ihre Mieder:
Du allein verhüllst dich ewig, Schlägst vor mir die Augen nieber! Bliefe doch ein Wind und legte Das Gewand an deine Glieber!
Nähm' er meiner Seuszer einen Auf sein rauschendes Gesteder!
D belohne beinen Staven,
Der so treu dir ist und bieder!
Doch du spricht: Beglück' ich jenen.
So verstummen seine Lieber.

#### 102.

Oft mit banger Seele spiele ich ben Berstreuten, bir zu Liebe, Oft auch nehm' ich mich zusammen vor ben Leuten, bir zu Liebe; Oft in beiner Freunde Birkel hab' ich angehört geduldig Borte, welche nichts verfangen, nichts bedeuten, bir zu Liebe! Ja, bamit des Lenzes Reize sich erhöhn in meinen Augen. Dent' ich, daß sich Flur und Garten nur erneuten dir zu Liebe! Auf verschiednen Wegen haben sich der Trunkenheit ergeben Für sich selbst die Stumpfgestinnten, die Gescheuten dir zu Liebe; Laß in beinem Schatten endlich schlummern uns, o schlanke Pappel, Da wir nur zu lang an Schatten uns erfreuten, dir zu Liebe.

Du blubst umsonft, Natur! Die Zeiten find verwirrt, Es habern bie Bartei'n, und jebe Wasse klirrt:
Ber achtet nun ben Lenz, ben üpp'gen Gast ber Welt, Der taumelnb und berauscht nach allen Seiten irrt?
Ber blickt ben himmel an, und saugt bie reine Luft, Die breitend über und mit leisem Flügel schwirrt?
Drum sammle sich umher, wem noch ber Lenz behagt, Ber noch bes Beins begert, wer noch von Liebe girrt!
Ihm hat ben Schleier nicht umsonst gestickt die Racht, Und nicht umsonst der Tag die Zelter angeschirrt.

## 104.

Den Behuten giebt die Rose von ihrem Golbe, Da bieten Kelch und Fächer die Blüt' und Dolbe: Behalte diesen, fächle die feuchte Stirne, Für Freunde fülle jenen, für Trunkenbolde! Der Traubenhyacinthus bewegt die Gloden, Da schmudt sich weiß die Lilje zum Fest, die holde; Das Licht verschenkt die Farben, wie Band und Orden, Daß Tulve sich verbräme, sich Lack vergolde: Damit Natur im Lenze sich selbst genieße, Ernährt sie einen Dichter in ihrem Solbe.

105.

D Beit, in ber ich raftete, In ber mich nichts belaftete,



In ber ich noch fo wohlgemut, Am Tisch ber Rube gastete! In ber ich nicht nach falfcher Gunft Mit eil'gen Schritten hastete! Du flohst, es rette nich bas Glud, Da's weiß, wie lang ich fastete, Wie lang ich feine schone Hand Mit meiner hand betastete!

#### 106.

Die Fülle bieses Lebens erfullt mich oft mit Schreden, Als sielen tausend Sterne vom himmel, mich zu beden: Es reizt die Welt mein Auge durch tausend prächt'ge Formen. Wo soll vor diesem Drange, wie Saul ich mich verkeden? Des Forschens Labyrinthe! Der Kunst Gestaltenzauber! Der Bölfer That und Sage! Der Länder schöne Strecken! Auf meinem Busen lastet unendliche Begierde Rach jenen Schäpen allen, die Lieb' und Lust erwecken! So wär' ich längst erlagen; doch meine Blicke sollten In einen Bunft verdichtet des schönen All entbecken: Seitdem du mir erschienen, entsagt' ich biesem Schweisen Mach allen himmelswinseln, nach allen Erbeneden. Es dampst der Quell der Jugend vom Fels im Wirbelstaube, Bis friedlich ihn und silbern umfängt der Liebe Becken.

107.

Sab' ich boch Berluft in Allem, was ich je begann, ertragen; Aber glaubet mir, bas Leben läßt fich bann und wann ertragen! Bwar bes Leibens ganze Burbe riß mich oft ichon halb zu Boben, Doch ich hab' es immer wieber, wenn ich mich befann, ertragen: Mir geziemt ber volle Becher, mir ber volle Klang ber Lauten, Denn ben vollen Schmerz bes Lebens hab' ich als ein Mann ertragen!

Doch nun fühl' ich, wie beflügelt, bis jum himmel mich gehoben, Denn es lehrle mich bas Leben, bag man Alles kann ertragen! Und es öffnet gegen Alle sich bas herz in reiner Liebe, Und ich will so gern mit Allen bieses Lebens Bann ertragen; Schließt ben Kreis und leert bie Flaschen, biese Sommernächte feiernb.

Solimmre Beiten merben fommen, bie wir auch fobann ertragen.

#### 108.

Es lächelt, voll von Milbe, mir manches Angesicht, Doch alles ist vergebens, ihr Alle seid es nicht! Ihr blauen Augen werbet nie meine Sterne sein, Ein schwarzes Auge weiß ich, aus diesem saug' ich Licht. Ein hartes Wort befürcht' ich von deinem spröden Mund, Drum laß die Lippen schweigen, so lang das Auge spricht! Die Sonn' erwärmt die Steine, wie sollte nicht bein Aug' Ein herz erwärmen, dem es an Wärme nicht gebricht! Doch rat' ich dir, vertraue dem Geiste nicht so sehr, Der, sücht'ger als die Rose, nur fücht'ge Bande slicht; Der gern erproben möchte bie ganze Belt umber, Dem nach so viel geluftet, ben ach! so viel besticht. Allein was fag' ich? Fleben um Liebe follt' ich bich, Denn bich vor mir zu warnen, ift über meine Pflicht! Dein leichtes Besen hatte sich langst, wie Spreu, zerstreut, Doch Schmerz um beine Liebe verleift mir noch Gewicht.

#### 109.

Die Beiten, wo das Liebchen nah, fie gehn, ihr wißt nicht wie, herum;

Doch jene Beiten, wenn es fern, o fagt, wie bringt ihr bie berum?

Benn ihr ein Lied zu singen benkt, so fingt ein regelrechtes Lieb, Das meine schwankt am Gangelband der lofen Phantasie herum. Ein Nebenbuhler hatte schon entzogen mir dieß schone Bild, Doch bracht' ich wieder es zu mir, wiewohl er mich beschrie, berum;

Ich hore hoffend schon voraus, wie mich bein erstes Du begrußt, D ware schon die bange Zeit und dieses ftolze Sie herum! Es windet sich der Liebe Geist um beiner Glieder Ebenmaß, Wie um die Worte des Gesangs die weiche Melodie herum! Bann liegt mein haubt auf beinem Schooß, indem sich mein verwegner Arm

Um beine folante Sufte folingt, und um bein ichones Rnie berum?

Jahre ichmanben, biefer Bufen ift von Liebe rein gewefen, Das ihn wieber bat befangen, ift ein Becher Bein gewefen. Lenzesbauch aus golbnen Loden lodte mich in ehrne Banbe, Denn ihr Anbeginn ift Brrthum, und ihr Enbe Bein gemefen: An bemalten Schaugerichten wollt' ich meinen hunger fillen, Aber mas mir Brob geschienen, ift ein falter Stein gewesen: Golb und Silber wollt' ich forbern auf im Traum gefehnen Blaten. Aber mas ich ausgegraben ift ein morich Gebein gemefen. Bill mich bennoch, aus ber Ferne, beine Gulb und Dilbe feanen. Soll mir theurer fein bie Trennung, ale es ber Berein gemefen : Flatterfinnig, unbeftanbig ließ ich zwar bas Auge fdweifen. Doch es ift bas berg im Stillen, gang im Stillen bein gewesen : Bas zu bir mich hingezogen, war Gefchid und Gegenliebe. Bas an Jene mich gefeffelt, ift ein falfcher Schein gewefen: Richte nicht zu ftreng bie Lieber, Die ich nicht an bid gerichtet. Freilich, folder Lieber murbig marft bu gang allein gemefen!

# 111.

Wie; bu fragft, warum bein Wohlgefallen Mich erwählt, umschlossen halt vor Allen? Fragst, warum zu mir, bem Fernen, pilgernb Deine heimlichsten Gedanken wallen? Weiß ich's selbst? Wermag ich's selbst zu beuten, Welch ein schoner Wahn bich überfallen? Glaubst du nicht, es sei mein Herz die Bither, Deren Saiten allgemach verhallen?

Fühlft du nicht, daß diefe leichten Lieber Sterblich feien, wie die Nachtigallen? Giebst du dich für mich? Du gleichst dem Wilden, Eitlen Tand erkaufend mit Metallen. Aber fürchte nichts, dem Gläub'gen muffen Selbst die Wolfen sich zu Fesen ballen.

#### 112.

Beiß ich, wohin ich noch gezogen werbe, Und ob von euch ich nicht betrogen werbe? Ich ftaune, daß ich, da mein Lenz entwichen, Bom Blütenstaub noch überstogen werbe; Ich zweifelte, da ich gespielt ben Kalten, Ob ein Gemut mir noch gewogen werbe? Doch weiß ich euch kein suß Geschwäß zu bieten, Das uns zu zärtlichen Eklogen werbe; Bum himmel trott mein Lebensbaum und harret Ob er zur Laube noch gebogen werbe; Wer meiner Fahrt Gesährte, sei gewärtig, Daß er ein Spiel ber falschen Wogen werbe!

#### 113.

3ft's möglich, ein Geschöpf in der Natur zu fein, Und ftets und wiederum auf falscher Spur zu fein? Bard nicht biefelbe Kraft, die dort im Sterne fammt, Bestimmt als Rose hier die Bier der Flur zu fein? Bas feufzt ihr euch zurück in's fonkt'ge Baradies, Um wie das Sonnenlicht verklart und pur zu fein? Bas wünscht ihr schmerzbewegt euch bald im Erdenschoof, Und über Wolfen bald und im Azur zu sein? Bas forscht ihr früh und spat dem Quell des Uebels nach, Das doch kein andres ift, als Kreatur zu sein? Sich selbst zu schau'n, erschuf det Schöpfer einst das AU, Das ist der Schmerz des AU's, ein Spiegel nur zu sein!

#### 114.

Ich trat die Straße ber Gefahren an, Sie reihten sich zu ganzen Schaaren an! Als Unerfahrner ward ich eingeschifft, Und kam im Hafen unerfahren an! Wenn du besuchen willst der Liebe Markt, So trifft du steb von meinen Baaren an; Bertröbelt hab' ich früherhin das Herz, Drum sing ich späterhin zu sparen an. D Glück, wenn je du kommst, so thu es jest, Du trifft mich noch bei jungen Jahren an! Ich hab' euch früher trüben Wein gemischt, Die Hefe sant, ich biete klaren an.

115.

Immer erhalt bie Berliebten wach Wanches Entzücken und manches Ach; Dhne zu schwindeln ergehn sie sich Mitten im Schlafe von Dach zu Dach. Wandelt geschwinde bes Wunsches Weg, Doch in der Nähe des Ziels gemach! Wenn ihr den Gipfel erklommen wähnt, Deffnen sich gräßliche Schlünde jach. Freunde, mir ist die Vernunft zu schwer, Aber die Liebe, das ist mein Fach! Während ich zog in der Tugend Feld, Sah ich, es stehe die Lieb' im Schach: Meine Gesänge, das macht mir Mut, Fließen melodischer als ein Bach.

# 116.

Einmal will ich, das versprech' ich, ohne Liebgekose leben, Wann die Blumen hier im Garten nach den Taseln Mose leben: Hot' ich Abends auf den Straßen einen Bogel, eine Flote, Sag' ich bei mir felbft: Es, möge dieser Birtuose leben! Freund! es ist der Leng gekommen, unfre Wege sind verschieden: Lebe wie die keusche Lise, laß mich wie die Rose leben! Laßt mich euern Kat vernehmen, was das Beste sei von Zweien: Weise leben, lose reden? Weise reden, lose leben?

Werd' ich, ob ich lachle druber ober mich erbofe, leben.

Aus allen Feffeln wand mein Geist behende sich, Denn liebend schlingt mein Arm um beine Lende sich! Bo fande Mut das Herz, sich karg zurückzuziehn, Es gebe ganz sich hin, und es verschwende sich! Der Lenz der Liebe tritt hervor, und das Geset, Es neigt, dem Binter gleich, zu seinem Ende sich: Der Eine bete dich wie seine Hell'gen an; Der Andre knies fromm vor eine Blende sich! Dem Strengen gönnen wir, zu werden was er soll, Doch auch des Freien Geist, o Freund, vollende sich!

#### 118.

Ich bedurfte, beine Liebe zu gewinnen, heut und morgen! Drum, o Freunde, laßt vergebens nicht verrinnen heut und morgen! Heut und morgen ift die Summe dieses allzufargen Lebens, Und wie schnell, wir wissen's Alle, gehn von hinnen heut und morgen!

Im topaf'nen Kelch der Tulpe schwelgt der Thau als Silbertropfen, Doch ihn läßt das Gold der Sonne nicht darinnen heut und morgen;

Ein'ge Blatter aus ben Rosen hat ein Wind davon getragen, Und er wird sie ganz entführen, fürcht' ich binnen heut und morgen!

Laf ben Trant im Becher fleigen, benn ber Bein bes Morgenrotes Duillt empor bis an ber Berge bobe Binnen beut und morgen!

Könnt' ich spielen eine Laute, Bußt' ich, wem ich mich vertraute, Bor bein Fenster wurd' ich treten, Könnt' ich blasen auf ber Flaute; Worte scheinen mir so nüchtern, Daß mir oft vor ihnen graute! Worte hört man nicht von ferne Wie die süßen Flötenlaute; Dennoch soll die Welt ersahren, Was ich Holves an dir schaute: Schwarzes Auge! Goldne Loden! Uepp'ge Glieber, schöngebaute! Rach dem Bließe beiner Loden Fährt mein herz als Argonaute.

## 120.

Wenn ich nur minutenlange beines Blids genoffen hatte, Bunfcht' ich, daß die Liebesleiter keine höhre Sproffen hatte! Denn was mußte Der empfinden, der an beinen Lippen athmend Diefe schonen, kenschen Formen jugendlich umschloffen hatte? Freudetrunken dir am Busen wurd' ich brunftig weinen lernen, Wenn ich nicht, doch nicht aus Freude, Thranen schon vergoffen batte:

Wenn ich nun erfühnt mich hatte, leife bir bie hand zu bruden, Gar zu gerne möcht' ich wiffen, ob es bich verbroffen hatte? Bunfchen nicht, wir follen wagen; benn wie leicht ift's, blos zu fagen:

Fliegen würd' ich, wenn ich Flügel, schwimmen, wenn ich Floffen hätte!

Sittenzwang und Formelwefen hatten langft die Welt verkummert, Benn fich nicht Gefang zuweilen burch die Welt ergoffen hatte.

#### 121.

Schüchtern war bie Seele, war erschroden sonft, Ram bei jedem Schritte fast ins Stoden sonft, Sie, die nun im Aether ihre Schwinge wiegt, Ließ in tausend Nepe sich verloden sonk; Sie, die nun die Hobra der Begier erlegt, Saß in Beiberroden vor dem Roden sonk; Gegenüber einem Angesicht wie deins War ich nicht so froftig, nicht so troden sonft; Aber wen verführen wirst du mein Gemut, Denn was wollen anders beine Loden sonft?

#### 122.

Dir ja nicht allein vor Allen, ich entfage lange fcon, Und ein ftiller Gram vergiftet meine Tage lange fcon: Seufzer flohn und Thranen floffen, was noch heifcht bie Welt und bu?

Beugniß gab von meinem Leben meine Rlage lange icon, Dicht bas fleinfte Liebeszeichen gabft bu mir, ich laufch' umfonft, Lefe bir umfonft im Auge, forfch' und frage lange icon! Aber nein! Ein leifes Etwas, nenn' ich Wink es ober Gruß, Beht von dir zu mir und lindert unfre Plage lange schon: Doch was frommt's? Es trennt uns Alles, Sprach' und Sitte, Raum und Zeit,

Wandern in die Ferne muß ich, und ich jage lange fcon!

#### 123.

Bas giebt bem Freund, was giebt bem Dichter seine Weihe? Daß ohne Rückhalt er sein ganzes Selbst verleihe: Erleuchten soll er klar ber Seele tiefste Binkel, Ob auch ein Tabler ihn verlorner Burbe zeihe. Ihr Halben hofft umsonst, mit enger Furcht im Herzen, Daß euer Lieb man einst zu großen Liebern reihe: Stumpfsnnige, was wähnt ihr rein zu sein? Ich hörte, Daß keine Schulb so sehr, als solch ein Sim entweihe; Ich fühlte, daß die Schuld, die uns aus Eben bannte, Schwungsebern uns zum Flug nach höhern Himmeln leihe. Noch bin ich nicht so bleich, daß ich der Schminke brauchte, Es kenne mich die Welt, auf baß sie mir verzeihe!

#### 124.

Es schmudt mit zarter Dede faum Das junge, neue Laub ben Baum: So grunt um beine Bange rings Der frische, bunkle, weiche Flaum; Für schone Beiber war's ein Glud,
Mur zu berühren beinen Saum!
Doch warst du beinem Naden um
Der reinen, keuschen Sitte Zaum.
O bringe Bein und komm zu mir,
Im hohen Grase hier ift Raum!
Es letze beiner Zunge Wort
Das Ohr mir und ber Bein ben Gaum;
Der Rausch erhöht bie Wange bir,
Laß steigen bir zu Kopf ben Schaum!
Laß hier uns träumen, Arm in Arm,
Der Jugend kurzen Rorgentraum!

### 125.

Da, wie fast ich muß vermuten, beine Liebe lau geworben, Fürcht' ich, daß die braune Scheitel über Nacht mir grau geworben!

Geizeft du mit Augenblicken, die mir mehr als die gehören? Bift du, liedlicher Berschwender, ploglich so genau geworden? Haben deiner Trene Rosen sich als Dorn den Stolz erlefen? Sind der Liebesgöttin Tauben wie der Juno Pfau geworden? Benn dich Weiber mir gestohlen, werden sie so lang dich seffeln, Bis der Tempel deiner Glieder ein zerstörter Bau geworden. Ober willst du blos mich locken, den du längst im Nep gesangen, D so lohnt sich's nicht der Rühe, daß du kalt und schlau ge-

Das vermag ich nicht zu fagen, ob die Belt bich mir entriß, Aber daß du schön geblieben, wie du warst, das ist gewiß! Wenn im brüderlichen Birkel andrer Jüngkinge du fiehst, D so stehst du wie der Morgen zwischen Gran'n und Finsterniß. Nur vergebne Muhe war es, um zu retten mich vor dir, Daß ich Andre schön zu finden über Ales mich bestiß!
Doch in eines Stolzen Banden sich zu wissen, ist so hart, Daß ich oft, ergrimmt und trotig, in die falsche Kette bis: Grausam ist es, Trank und Speise meiner Lippe zu entziehn, Und dabei mir Müd zu wünschen, und zu sagen: Trink und ist!

#### 127.

D Thor, wer nicht bes Glücks geheimem Winke folgt, Und nicht bem Flötenton, bem Ton ber Jinke folgt, Wer, ohne Tanz und Scherz, ber alternden Bernunft, Bohin auch schleiche sie, wohin sie hinke, folgt: Kurz ift ber Lenz, es ging das Beilchen keufch voran, Die Rofe, die sich malt mit eitler Schminke, folgt; Kurz ist das Glück, da stets der Freude die Gefahr, So wie dem rechten Fuß sogleich der linke, folgt; Doch naht auch selbst ein Tag, der wahre Gunst verleiht, Der Träge bleibt zuruck, und nur der Flinke solgt.

128.

herein, ergreift bas Relchglas! Bas ließe fich weiter thun? Bas etwa burft ihr fonft noch, o meine Begleiter, thun? Ihr rudt mir nur mit Unrecht ein mußiges Treiben vor, Denn ba bas Schiff zu Grund ging, was follen bie Scheiter thun! Ich weiß ein Bolt, bas ehmals zum Muster gedient der Welt, Mas wollt' ich, war's ein Bolt noch, als rustiger Streiter thun! Doch greif ich zum Pefal nun, und übe Gefang, und will, Was hart und unadweisbar, gefällig und heiter thun! Den himmel; wenn an's herz ench ich drucke, begahr' ich nicht! Was follt' ich auch mit Iglobs gewaltiger Leiter thun?

129.

Bahrend Blut in reichen Strömen floß bem Wahne, floß ber Beit, Standst du, helb, auf beiben Ufern, ragend als Koloß der Beit, Tief zu fich herabgezogen alles Große hatten fie, Doch du kamft und herrschtest machtig über'm kleinen Troß ber Beit:

Fürften hielten bir ben Bügel, Kaifer dir ben Balbachin, Unter beinem Schenkel ftöhnte das gezähmte Roß der Zeit. Bas nur Scheinverdienst erheuchelt, tratst du nieder in den Staub, Rahmst des Glücks Tribut zum Opfer, nahmst den Zoll und Schoß der Zeit:

Sei bas Blud benn laut gepriefen, fammt ben Gaben, bie's verichenft;

Ber's gewann, genoß bes Lebens, wer's erfuhr, genoß ber Beit! Aber hutet euch, Begludte; benn bie Menge raft um euch, Stets belagert fie ben ftolgen Raftellan im Schloß ber Beit: Mancher Pfeil, o Gelb, burchbohrte beine ftarte Bruft non Erz; Aber Namen, groß wie beiner, furchten tein Gefcos ber Beit!

Der Trommel folgt' ich manchen Tag, und an ben Gofen lebt' ich auch,

Erfahren hab' ich bieß und bas, und bas und bieß erftrebt' ich auch;

Es zog ber ungeftillte Geift mich wandernd oft im Land umber, Und wieber ftille saß ich bann, und an ben Buchern flebt' ich auch; Berglommen ift die hihe halb, die junge Seelen ganz erfüllt, Denn oft verzehrte mich ber haß, und vor ber Liebe bebt' ich auch; Doch schien ich mir zu nichts bestimmt, als nur das Schone weit und breit

Bu fronen burch erhabnes Lob, und folde Kronen webt' ich auch; Bas fünftig mir beschieben sei, verfünde fein Orafel mir, Denn biefer Sorg' und Bangigkeit um Kunftiges entschwebt' ich auch.

### 131.

Er, beffen Sinn burch Schönes nicht anzusachen ift, Er ift's, für ben die Erbe ber Hölle Rachen ist:
Der ew'gen Schönheit Athem beseelt ben Leib der Beit, Der ohne sie ein Hausen von toten Sachen ist!
Wer, ohne sie, noch möchte bestehn in einer Welt, Die, wenn auch reich an Schätzen, es auch an Drachen ist. D selig, wer im Herzen ein schönes Bild erfor, Bei dem es suß zu schlummern, und suß zu wachen ist! In bessen Augen Seele, in bessen Bliebern Ras, und bessen Arane lieblich wie bessen Lachen ist!

Mir bleibt bas Schone ferne, ber ich es ftets befang: Sprich, Beifer, was in Fallen, wie ber, ju machen ift? Es fteuert nach bem hafen bes Gluds mein herz umfonft, Das auf bem Meer ber Liebe ber fleinfte Rachen ift!

### 132.

Die Retten ftreift' ich ab, und warf die Seile weg, Und wandte mich vom Tand der Welt in Eile weg! Bon froft'ger Rüchternheit, von grübelnder Bernunft, Bie sehn' ich mich davon, aus langer Beile, weg: Sagt ihr mir Schlimmes nach, so fagt' ich's im Boraus, Und nahm euch diesen Ruhm zum besten Theile weg: Ich zöge gern den Beg, den eure Tugend bahnt, Doch blieb ich stets davon um eine Meile weg; Denn wer zur Scheibe sich, zum Ziel die Sonne wählt, Der sendet stets umsonst die leichten Pfeile weg! Run aber, Dichter, schweig und laß der Belt den Lauf, Und was ihr nicht behagt, vertilge, seile weg!

#### . 433.

Die Liebe giebt Genuß und Schmerz, und Bieles tragen wir, Ein einziges Geset ift hart, und bieß beklagen wir: Bohl Alles zwar besitzen wir, sobald ber Freund mit uns, Doch muffen Allem, wenn er uns vertäßt, entfagen wir! Ersat für Manches beut bie Welt, für Liebe beut sie nichts, Bie follten bas verlorne Glad bem Sinn entfchlagen wir? hort ihr von Glad, benft nicht an Gunft, ba nie wir Gunft erlangt.

Doch fühlten, fahn wir Schones nur, ein rein Behagen wir; Es gnugt, bem hohen Cedernwuchs befriedigt nachzuschau'n, Und nie nach Stand und Naterland und Namen fragen wir.

#### 134.

Benn bich mein Blid vermocht zu finden auch, Rie doch vermag er dich zu binden auch; Dein Buchs ift schlant, wie einer Pappel Buchs, Doch ach! Du neigst dich allen Binden auch; Du schüttelst ftolz dein frauses Beilchenhaar, Bei Gott! Wie Beilchen wird's verschwinden auch; Der harten Borte gabst du nun genug. D laß dich lehren die gelinden auch! Beil meine Liebe doch du mir verzeihst, Will beinen haß ich gern verwinden auch.

#### 135.

D ware bich zu lieben, mein einziger Beruf, Da mich Ratur zum Beter, und bich zum Gogen schuf! Es breitete ber Schöpfer, damit vor bir wir finien, Die Belten aus als Teppich zum heitigen Beimf; Du zogft am Schöpfungsmorgen ben oben Runn hindurch, Da ftoben alle Sterne vor beines Roffes huf! Die Beb' ift ofner Schvanken, und ichrankenlos ihr Lob, Es beuge fich bem Schönen, wer Schönes felbft erfchuft Unr beinem guten Namen zu Lieba bleib ich forn. Daß Keiner ihn vennenge mit meinem bofen Anf

#### 136.

Mit Manchem tanbelt' ich so manche Beit hinweg! Doch zu bist alkzuschon, dich wünscht' ich weit hinweg! Denn, wie zu gut ich weiß, sobald die Liebe nucht, So flicht die schelmtiche Gelegenheit hinweg! Ber fand gefühlbegabt dir gezenketr je, Und schlug die Augen auf, und ging befreit hinweg? Auch Andre sind ich schön; doch hebst du, wenn du kommst, Mich über jede Wahl und jeden Streit hinweg; Benn je sich in dein Haar verwickelt meine Hand, So führe mich der Tod, ich din bereit, hinweg!

### 137.

Der Frühling hilft ber Welt, ber ftæren, lahmen, auf; Die Knospe wird erlöst, es schieft ber Samen auf; Doch da der Leng noch nicht in unfer horz gekehrt, So geben wir, was sonst wir unternahmen, auf; Ja von den Wünschen selbst, die sonk das herz gehiegt, Wie maniher ging zu Grund, wie wen'ze kamen auf! Ihr wünscht mir nach zu fein? O Preunde bleibet forn, Wo nicht, so gebt vorsest den guten Namen auf.

#### 138.

Das Schone will ich verehren, verlachen die ganze Beit, Mich welhn; zum Trobe ber Thoren, ber äußersten Beichlichfeit! Ein Sittenrichter entdede Gebrechen genug an mir; Doch weiß ich dem zu vergeben, der mich des Berbatnen zeihe! Ein Staub der Lode des Haubtes, der Lieblichen gilt mir mehr, Als eure schillernde Angend, von der ich mich läugst befreit! Gin Stade din ich des Schonen, kein Stave darum von euch: Es sucht auf eigene Beise sich Jeder Justiedenheit; Bas wollt die gläckliche Laune dem Dichter zerstöven ihr?

### £39,

Im feben fühl' ich ftets, ich weiß nicht, welche Qual? Gefahren ohne Baß! Gebanken ohne Zahl! An harmonie gebricht's ben Formen, um mich her, Mir schaubert's im Gemach, mir wird's zu eng im Haal! Und tret' ich auch hinaus, erholt sich kann ber Blick: Bas thurmt sich im Gebirg? Was schlingt sich im Gethal? Die Sterne sind so fern! Die Blumen sind so tot! Bie sollte die Ratur befried'gen ein Gomut, Die heute frifch und grun, die morgen well und fahl? Und ach! Die Liebe felbst, erwart' ich noch vielleicht Befriedigung von ihr, die mir den Frieden stahl? Du aber, wer du seift, o send' in meine Brust, Wie einem glub'nden Pfeil, den schöpferischen Stral! Dann ist die Seele voll, und eingelullt der Schmerz, Das Ich, es fühlt sich frei, wiewohl ihm sehlt die Wahl! Und wenn der Lipp' entstürzt in Strömen der Gesang, Berbindet Welt und Ich sein filberner Kanal.

### 140.

Wie doch fogleich im Werte ber Preiß ber Dinge fällt, Benn beine goldne Lode in tausend Ringe fällt! Beglückt, wer einzuathmen der Lode Duft vermag, Beglückter, wer gefangen in ihre Schlinge fällt! Manachtig ift bein Auge, boch ift es ein Tyrann, Bor bem ber Große gittert und ber Geringe fällt! Du wohnft so hoch und ferne, daß, eh' er bich erreicht, Dem Fallen bes Berlangens die matte Schwinge fällt!

#### 141.

Meine Lieben, bie bu horeft, traumen nur von Saus-und Braus, Denn im Leben muß ich tampfen beinetwegen manchen Straus; Bift bu boch ein Bild im Waffer, ohne Wefen, und Bestand, Benn bu auch dem Auge schweichelft, weichst bu boch ben handen Dieß verzehrende Berlangen, überwunden hatt' ich's langk. Baren beine Blide fälter, beine Loden minder fraus! Aber, wenn ich dich betrachte, that mir nur dieß Eine not, Dich ju sehen über alles, dich zu lieben überaus: Deine Schulter sei mein Bolfter, und bein Guttel sei mein Ann, Und mein Auge sei bein Spiegel, und bein Wort mein Ohren-schunge

Benn fich unfer Blid begegnet, feufg' ich leife bei mir felbit: Diefe Fenfter find ju buntel, um ju febn in biefes Gens!

#### 142.

Ein Bunder muß geschehn, wenn ich bich pflüden foll, Benn an mein herz ich bich, o Rose, brüden foll! Doch ift die Liebe ja nur eine Gausserin, Benn Mögliches allein ihr nicht mißgluden foll! Es ruht bein schöner Wlick noch zweifelhaft auf mir, Ob schrecken mich bein Aug', ob's mich entzüden foll? Benn auch die Rose stoh, die Aftet ift vielleicht Ein Stern bes Glücks, wonach ich mich nur backen foll.

#### 143.

Mir ift's, als ftund' ich auf bem Ararat, Der Regenbogen über mir im Staat; Als fentte bas Gewäffer fich gemach, Das noch verbirgt ber Erbe goldne Saat; Als tagte hier ein Lordeer schon hervor, Und bort ein Fels wie Jafpis und Agath; Als durft' ich niedersteigen in die Welt, Da Sturme schweigen, da der Benz ihr naht. Ihr Fluten kingt, ihr Fluren, steigt empor, Und du, o Grün, erscheine nicht so spat! Erfrischte Welt, wie machst du den zum Gott, Der dich genießen kann in Red' und That.

#### 144.

Entsprungen ift, entsprungen ift Ein Lieb mir, bas mislungen ift, Die Lippe siecht, sobalb sie nicht Bon Liebchens Kuß burchbrungen ift; D sage, wer bich jest umschlingt, Wer jest von bir umschlungen ift? Sobald mein Lieb bich nur erhebt, Wer fragt, ob's gut gesungen ift? Wer fragt noch, da bein Name schon Durch mich auf allen Zungen ift!

#### 145.

Diese weichlichen Gefänge, die ich hier zusammenflocht, Benn fie auch die Strenge tabelt, hat's die Liebe je vermocht? Laßt das schelmische Getändel schmeicheln sich in eure Bruft, Möge der Berstand es schelten, wenn das herz euch nur gepocht! Dachtet ihr an weise Lehren, wenn das Liebchen euch umschlang? Fragtet ihr um Rat die Sitte, wenn ihr an den Rosen rocht? Andre Saben wurd' ich pflegen, wenn fie mir bas Loos ertheilt, Doch nur Schones fest in Flammen meines Lebens schwanken Bocht;

Denn mir warb ein Sinn gegeben, ben ich felbft mir nicht verlieb;

Stolz und tropig gegen Allos, boch vom Schenen unterjocht: Das nur ift es, was mich feffelt, ob ich wandle burch ben Hain, Ob mit holbe Blide lächlen, ob der Bein im Becher focht! Das nur ift's, wofür ich athnie, das nur, was mich treu bewahrt,

Benn ich liebenber Entfagung ehrenvolle Rampfe focht.

#### 446.

Früh und viel zu frühe trat ich in die Zeit mit Ton und Klang, Und sie konnte kaum empfinden, was dem Busen kaum entsprang: Nicht den Geist, der scharf und sicher in des Lebens Auge blickt, Richt die zarten Klagelaute jener Seele voll Gesang! Kalt und ahnungslos und schweigend, ja mit Hohn empfing sie mich.

Während fie um niebre Stirnen ihre schnöben Zweige schlang! Mir inbessen, bem's im Bufen thatenschwanger mublte, gohr, Diente selbst ber Scherz als Masse, wenn ich tiefe Schmerzen sang; Doch getroft! Bielleicht nach Jahren, wenn ben Körper Erbe beckt, Wird mein Schatten glanzend wandeln bieses beutsche Bolt entlang.

Farbenstäubchen auf ber Schwinge Sommerlicher Schmetterlinge Flüchtig find sie, sind vergänglich Wie die Gaben, die ich bringe, Wie die Kranze, die ich siechte, Wie die Lieber, die ich singe: Schnell vorüber schweben alle, Ihre Dauer ist geringe, Wie ein Schaum auf schwanker Belle, Wie ein Hauch auf blanker Klinge, Richt Unsterblichkeit verlang' ich, Sterben ist das Loos der Dinge: Meine Tone sind zerbrechlich Wie das Glas, an das ich Kinge.

•

#### 148.

Tief ins herz mir Feuerbranbe Berfen beine ichonen Sanbe! Bwifchen Erb' und himmel fenn' ich Reine liebern Gegenftanbe: Ueber biefe founten Dichter Schreiben hunberttaufenb Bonbe! Bfanber find fie beiner Rabe, Denen ich bas herz verpfanbe. Benn fie feuiche Rofen pficken Langs ber grunen Gartenwanbe,

So erfpart mir biefe Trennung, So vergonnt mir, baf ich bleibe, honigfuße Ruffe fobre, honigfuße Lieber fcreibe!

153.

į

Wo Platanen stehn im Rasen, Muhten wir beglückt, und lasen Bald von Bradamantens Treue, Bald von Molands Liebesrasen: Sipend auf des Berges Gipfel, Wo die reinsten Lüste blasen, Inselreiches Weer beschauend, Eine Wüste voll Dasen, Wo der himmel gleich Sapphiren, Wo die Erde gleich Topasen; Doch die Sonne sank, der hirte Trieb die Ziegen heim vom Grasen. Unstre liebesranken Herzen, Dank der heiligen Nacht, genasen.

154.

Bas ich benke, was ich finne, Ohne Worte wirft du's inne, Wenn vor beinem Fenster Worgens Wein Gespräch ich ftill entsvinne. Reib' ich mir die Stirn, so heißt es, Daß ich heute nicht entrinne; Aber kann des Nachts ich kommen, Streich' ich leise mich am Kinne. Leicht verstehft du, was ich sage, Leicht bewahrst du bir's im Sinne, Wartest mein im schonen Garten, Auf des Bergs Terrassenzinne: Heute steht der Mond in Wolken, Das gereicht uns zum Gewinne.

155.

Diese Baume, diese Bluten Mögen unfre Liebe huten, Bor ben Menschen und verbergen, Die nur Neid und Nebel bruten; Diese turzen Augenblide Mögen und den Schmerz vergüten, Den die Exennung bald herbeiführt: Röcht' ein Gott sie boch verhüten! Dich erwarten Klofterzellen, Mich verhaften Schiffs-Cajuten.

156.

Bo fich Mabchen rings und Anaben Festlich schmuden und begaben,

Sich am Tamburin ergößen, Ober am Gefang fich laben, Mag ich wohl den Freunden bieten Leichter Lieber leichte Gaben; Doch zuweilen, wenn ich fige Tief in Einsamfeit begraben, In der menschenleeren Wildnis Auf antifen Architraben, Wird Anafreon zum Bindar, Und die Seele tont erhaben.

## Bierzeilen.

Benn ich Schenkenwangen fuffe, bent' ich, waren's beine nur! Möchteft bu an feiner Stelle kommen mit bem Beine nur! . Sprich, warum, wenn auf ben Straffen ich begegne bir, warum, Statt ins Auge mir ju bliden, blidft bu auf die Steine nur?

Sabt ihr nie gesehn im Balbe, baß auf trübem Bafferschlamm Eine Lilie bescheiben mit ungahl'gen Bluten schwamm? Diefes Bolfs geschwäßige Leere gleicht gestandnem totem Pfuhl, Deines Wefens ew'ge Jugend ift bes Leben gruner Stamm.

Da ich für bes Lebens Duben hab erfleht jum Lohne bich, Welch ein Recht erwarb bie Stunde, zu verftreichen ohne bich? Komm, o tomm! Doch willft bu ferne bleiben, fei auch fern beglückt:

Liebe, Liebe nur umgaufle, Friebe nur umwohne bich!

Soll bein ganges Lob geschrieben vom Beginn zum Biele sein, Muffen Paradiesesvögel Spender ihrer Riele sein: Meine Lieder, Tepp'che find es, die ich breite beinem Tritt, Doch sie könnten Baldachine, wenn es dir gestele, sein.

Romm, benn ohne bich die Seele burch ben Wein erlab' ich nicht, Komm zu mir, und nimm mein Leben, benn was Beg'res hab' ich nicht!

Bor ben hufen beines Roffes streut' ich meine Lieber aus, Doch du fprachk: Auf Steinen trab' ich, über Perlen trab' ich nicht.

Schilt mich ftelz bie Belt, fo weißt bu, baß ich von ben Dilben bin.

Dağ ich fcheu vor bir und fchuchtern, gleich bem Meh, bem wilben, bin .

Shilt fie wortfarg mich, fo weißt bu, baß ich fabig neben bir Auch bes Schonften, was bie Sprache je vermocht zu bilben, bin.

Trägst den King du, den vom Freunde dir gesandten, an der hand? D was trägst du meine Thränen als Demanten an der hand? Die mir oft im naffen Auge brennend glübten, ach, um dich, Bundern soll's mich, wenn dich diese nicht verbrannten an der Band.

D wie zeigt mir hent bein Auge liebevoll und lofe fich, Aus ber vollen Bangenknospe fehnt bie goldne Rofe fich;

Laf mich fterben, jest im erften Augenblide beiner Gunft, Daf mein Grab noch unter beinen Fugen übermoofe fich.

Wenn bu scheibend bich entferneft, sprich, wo nur ich bliebe, wo? Richt ein Raub zu fein bem Grame, jenem falschen Diebe, wo? Sprich, wo fand ich folche Scherze, solchen heiter festen Mut, Solche Büge, freundlich ebel, ach, und wo die Liebe, wo?

Seut erbarme boch bich biefer liebentglühten Bein etwas, Ach, von beinen Schagen allen, mar', ach ware mein etwas! Rur ein Sarchen beiner Wimper, nur ein Lodchen beines haars, Doch wir betteln um bas Schone, bu nur haft allein etwas.

Freund, wie viele Schmerzen pein'gen, bie man, ach, vergebens tragt,

Die man felbft noch in ber iconften Beit bes irb'ichen Strebens tragt;

Mußt' ich benn fo fpat erfahren, prufend manches Labyrinth, Daß fich nur an beinem Bufen bas Gewicht bes Lebens tragt?

Deine fcwarzen Augen ruhten auf ben meinen allzulang; Doch es nahn ber Trennung Stunben, ach! fie scheinen allzulang! Lieblich ift's, geliebt zu lieben, aber foll ein schöner Blick Rie zum Quell bes Schmerzes werben, blick in keinen allzulang! Sonette.

Mas fets und aller Orten Sich emig jung erweift Ift in gebundnen Warten Ein ungebundner Geift. Entled'ge bich von jenen Retten allen, Die gutgemutet bu bisher getragen, Und wolle nicht, mit findischem Bergagen, Der schnöben Mittelmäßigfeit gefallen!

Und mag die Bosheit auch die Fäufte ballen, Roch athmen Seelen, welche ked es wagen, Lebendig, wie die beinige zu schlagen, Drum laß die frischen Lieber nur erschallen!

Geschwätzigen Krittlern gönne bu die Kleinheit, Bald dieß und das zu tadeln und zu loben, Und nie zu fassen eines Geistes Einheit.

Ihr furzer Groll wird allgemach vertoben., Du aber schuttelft ab des Tage Gemeinheit, Benn bich ber beil'ge Rhythmus tragt nach oben. Sonette bichtete mit eblem Feuer Ein Mann, ber willig trug ber Liebe Rette! Er fang fie ber vergötterten Laurette, Im Leben ihm und nach bem Leben theuer.

Und also sang auch manches Abenteuer, In schmelzend mufikalischem Sonette, Ein held, der einst durch wildes Wogenbette Mit seinem Liebe schwamm, als seinem Steuer.

Der Deutsche hat fich beigefellt, ein Dritter, Dem Florentiner und bem Portugiefen, Und sang geharnischte für fühne Ritter.

Auf biese folg' ich, bie fich groß erwiesen, Rur wie ein Achrenleser folgt bem Schnitter, Denn nicht als Bierter wag' ich mich zu biesen.

\$

## Das Conett an Goethe.

Dich felbft, Gewalt'ger, ben ich noch vor Jahren Mein tiefes Wefen wißig fah verneinen, Dich felbst nun gahl' ich heute zu ben Meinen, Bu benen welche meine Gunft erfahren. Denn wer burchbrungen ift vom innig Bahren, Dem muß bie Form fich unbewußt vereinen, Und was bem Stumper mag gefährlich scheinen, Das muß ben Deifter göttlich offenbaren.

Bem Kraft und Fulle tief im Bufen teimen, Das Bort beherricht er mit gerechtem Stolze, Bewegt fich leicht, wenn auch in ichweren Reimen.

Er schneibet fich bes Liebes flücht'ge Bolze Gewandt und ficher, ohne je zu leimen, Und was er fertigt, ift aus gangem Golze.

A

## An J. J. W.

"Die Runft ift tot, wir haben fie begriffen!" Dieß rufenb, feh' ich bich bie Rase rumpfen, Als ob wir Alle ftaten nur in Sumpfen, Statt über's Meer ber Poefie zu fchiffen.

Das Ew'ge wähnst auf einmal bu vergriffen, Als ob die Rebe fei von alten Strumpfen: Das ift ber fraftigste von beinen Trumpfen, Das ift ber pfiffigste von beinen Bfiffen! Doch hoffe nie, burch eitlen Bahn befangen, Der Poeste Mysterium zu fassen, Das faum bein Bis noch obenhin umgangen;

Allein von uns, die wir den Irrthum haffen, Dich aber lieben, wirft du nie verlungen, Daß ihm zu Liebe wir uns felbst verlaffen.

Б.

# Shakespeare in feinen Sonetten.

Du gtehft bei jebem Loos bie beste Rummer, Denn wer, wie bu, vermag fo tief zu bringen In's tieffte herz? Wenn bu beginnft zu fingen, Berftummen wir als flagliche Berftummer.

Richt Mabchensaunen ftoren beinen Schlummer, Doch ftets um Freundschaft fehn wir warm bich ringen: Dein Freund errettet bich aus Weiberschlingen, Und feine Schönheit ift bein Ruhm und Kummer.

Bis auf die Sorgen, die für ihn bich nagen, Erhebst du Alles zur Apotheose, Bis auf den Schmerz, den er dich läßt ertragen!

Bie fehr bich franken mag ber Seelenlofe, Du laffest nie von ihm, und fiehst mit Rlagen Den Burm bes Lasters in ber fconften Rofe.

## Sophofies.

Dir ift's, o frommer Cophofles, gelungen, Den Bunft zu ichau'n, wo Menfch und Gott fich icheibet, Und was in irb'iche Borte bu gefleibet, Das warb vom himmel aus bir vorgefungen!

Du bift in's Innre biefer Welt gebrungen Und fennst zugleich, was auf ber Flache weibet: Bas nur ein Menschenbusen hofft und leibet, Du sprachft es aus mit beinen tausenb Bungen!

Rie bift bu fuhl zur Rüchternheit versunfen, Du fprühteft in erhabener Berfcwenbung Der goldnen Flammen lichte, bichte Funten!

An dich erging die heil'ge große Sendung, Du hast den Rausch der Poesse getrunken, Und schimmerst nun in stralender Bollendung.

7.

## Safis.

Daß Safis fuhn fei, barf ich nicht verschweigen, Und bag fein Geift wie feiner fcwer zu zugeln, Dem Abler gleicht er, ber mit breiten Flugeln Im Aether schlägt ben lichten Sternenreigen. 3hr mögt ihm nachschau'n ober mit ihm fleigen Bu seinen blühenb unbewölften Hügeln, Bo nicht, ihn tadeln ober ihn beflügeln: Er wird sich Keinem, als nur Einem, neigen.

Im Guten mögt ihr schwelgen ober Schlimmen, Doch nur Geftalt entzude ben Geftalter, Und Jeber foll fein eignes Biel erflimmen.

Rein Migverftebenber vermag mit falter Beschränftheit einen Bufen zu verftimmen, Der frei fich fühlt burch alle Lebensalter.

8.

# An F. v. B.

Mit ben Gafelen.

Die schöne Schidung, welcher Lob gebuhret Für biefes Lebens herrlichftes und Meiftes, Sie hat hierher in unser unbereiftes, Bescheibnes Stabichen bich, o Freund, geführet.

Die icone Sehnfucht, welche bu verspuret, Ein Sochftes fruhe zu verftehn und Freiftes, Sat auf bie Spuren jenes großen Beiftes Dich hergeführt, ber alle Welt berühret. Du haffeft Alle, bie nur Formeln fowahen, Du ftrebft bas Innre jebes Dings zu fichten, Und ubft ben Geift in fcroffen Gegenfagen.

Dieß hatt' ich scheibend noch an bich zu richten, Du pade nun zu beinen anbern Schaten Auch biefen Schat von narrischen Gebichten!

9.

## An Schelling.

Dit bemfelben Unlaffe.

Gebeut nicht auch im Königreich bes Schönen, Wer immer König ift im Reich bes Bahren? Du fiehft fie beibe fich im Söchsten paaren, Gleich in einander wie verlornen Tonen.

Du wirst die kleine Gabe nicht verhöhnen, Birft biefe morgenländisch bunten Schaaren In ihrer Bilberfulle gern gewahren, Und gerne bich an ihren Rlang gewöhnen.

28war auf ben Bluten eines fernen Lanbes Schweb' ich nur flüchtig, gleich bem Schmetterlinge, Bielleicht genießend eines eitlen Tanbes.

Du aber tauchk bie heil'ge Bienenschwinge herab vom Saum bes Beltenblumenrandes In bas geheimnisvolle Bie ber Dinge.

Nach langer Arbeit gludlichem Bollbringen Mit füßem Richts die Tage zu verträumen, Bei jedem füchtigen Genuß zu faumen, Am Großen fich ergöhend und Geringen:

Aus eblen Dichtern einen Bere zu fingen, Geftredt in's Gras, wo laute Quellen fcaumen, An Rosenheden, unter Lindenbaumen Das Leben unbeforgt babin zu bringen:

Im Mai die Stirn mit jungem Laub zu fronen. Die lauen Rachte, bis es wieder taget, Durch Beingenuß und Liebe zu verschönen: Dieß ift, und wenn mich auch barob verklaget

Ein Sittenrichter, ber es will verponen, Das Einzige, was meinem Sinn behaget.

11.

Wenn bu vergeffen kannst und kannst entsagen, So bist du mir der Glückliche hienieden; Dir ist ein leichter Lebenskampf beschieden, Wenn du verlierst, beginnst du neu zu wagen. Und wenn du hast Treulosigseit ertragen, Als, die du tiebtest, dich gehaßt, vermieden, Und boch im herzen nie verlorst den Frieden, Dann ist die Beit dir voll von schönen Tagen!

Benn jebe Trennung bu mit Mut verfchmerzeft, Und wenn, da faum ein Liebchen bich verlaffen, Du ichon ein andres voll Berlangen herzest:

Dann weißt bu, traun! bich in bie Belt gu faffen; Das Leben fturmt und mutet, boch bu fcherzeft, Dit fanftem Sauch bewegend fchwere Raffen.

#### 12

Was will ich mehr, als flüchtig bich erblicen? Was war' ich, trüg' ich heißeres Berlangen? In welche Netze wurd' ich, wenn ich hangen An beinem Auge bliebe, mich verstricken!

Was will ich mehr noch, als ein eilig Niden? Es wurden beine Borte mich befangen: Bom Schügen wird ein Bogel rasch umgangen, Benn mehr er will als an ber Kirsche piden.

Mohl mogen Reize, die fo gang bein eigen, Den Bunfc ber Sehnsucht in ben Anbern weden, Sich bir ju nahn und bir ein herz zu zeigen.

Ich werbe nur, wenn Jene fich entbeden, Bor beiner Schonheit hulbigenb mich neigen, Richt eine Sylbe foll bein Dhr erschreden!

Rach langer Arbeit glüdlichem Bollbringen Mit füßem Nichts die Tage zu verträumen, Bei jedem flüchtigen Genuß zu fäumen, Am Großen sich ergößend und Geringen:
Aus eblen Dichtern einen Bers zu fingen, Gestreckt in's Gras, wo laute Quellen schäumen, An Rosenhecken, unter Lindenbäumen
Das Leben unbesorgt bahin zu bringen:
Im Mai die Stirn mit jungem Laub zu frönen.
Die lauen Rächte, bis es wieder taget,
Durch Weingenuß und Liebe zu verschönen:

Dieß ift, und wenn mich auch barob verflaget Ein Sittenrichter, ber es will verponen, Das Einzige, was meinem Sinn behaget.

#### 11.

Wenn bu vergeffen kannst und kannst entsagen, So bist bu mir ber Glückliche hienieben; Dir ist ein leichter Lebenskampf beschieben, Wenn bu verlierst, beginnst bu neu zu wagen. Und wenn bu haft Treulosigfeit ertragen, Als, bie bu tiebtest, bich gehaßt, vermieben, und boch im Gerzen nie verlorft ben Frieben, Dann ist bie Beit bir voll von schönen Tagen!

Wenn jebe Trennung bu mit Mut verschmerzeft, Und wenn, ba faum ein Liebchen bich verlaffen, Du schon ein andres voll Berlangen herzest:

Dann weißt bu, traun! bich in bie Belt zu faffen; Das Leben fturmt und mutet, boch bu fcherzeft, Dit fanftem hauch bewegend fchwere Maffen.

#### 12.

Bas will ich mehr, als flüchtig bich erblicken? Bas war' ich, trüg' ich heißeres Berlangen? In welche Netze wurd' ich, wenn ich hangen An beinem Auge bließe, mich verftricken!

Mas will ich mehr noch, als ein eilig Niden? Es wurden beine Borte mich befangen: Bom Schügen wird ein Bogel rasch umgangen, Benn mehr er will als an der Kirsche piden.

Bohl mögen Reize, die fo ganz bein eigen, Den Bunfc ber Sehnsucht in ben Anbern weden, Sich bir zu nahn und bir ein Gerz zu zeigen.

Ich werbe nur, wenn Jene fich entbeden, Bor beiner Schonheit hulbigend mich neigen, Richt eine Splbe foll bein Dhr erschreden!

Ber hatte nie von beiner Racht erfahren?
Ber hatte je dich anzuschau'n bereuet?
Bie viele Reize liegen hingestreuet
Auf diesen Bangen, diesen schönen Haaren!
Du bist so zart, du bist so jung an Jahren,
Durch jede Hulbigung des Glücks erfreuet;
Doch wer die List in beinem Busen scheuet,
Der mag vor dir sich Tag und Nacht bewahren!
Roch prahlt ein Baum mit manchem frischen Afte,
Die Blätter bilben noch geräum'ge Landen,
Da schon Zerstörung wutet unterm Baste.
Doch soll mir frostige Betrachtung rauben
Den süßen Schatten, unter dem ich raste?
Rein, deine Schönseit fordert blinden Glauben!

14.

Bie fowillt bas Berg von feligem Benugen,

Sobald ein Blid, der lange trub umnachtet, Berächtlich und und blinzelnd nur betrachtet, Bulett voll Milbe ruht auf unfern Zugen! Bar's Zufall, oder willft du mich betrügen? Haft du vielleicht mich beiner wert erachtet? Benn, Augen, ihr mir nidtet ober lachtet, Dann wollt' ich stets mich euch als Stlave fügen! D gieb Sewißheit, wo nur Zweifel waltet, Laß langer nicht mich hin und wieder schwanken, Beil oft im Zweifel bas Gemut erkaltet!

Richt fcwer zu helfen ift gewiffen Kranten: Ein einz'ger Bint, ein Sanbebruck entfaltet Uns Willionen liebenber Gebanten.

15.

Mas tann tie Welt für unfer Glud empfinben, Die falte Welt mit ihrem falfchen Treiben? Kann fie es feffeln ober es vertreiben? Kann fie uns trennen ober uns verbinden?

Wir febn bie Dinge rings um uns verschwinden, Als Dinge, die die Liebe nur umschreiben; Berborgen muß die wahre Liebe bleiben, Rein Dritter barf ju bir und mir fich finben.

Sieh, die uns wandeln sehn im bunten Schwarme, Richt ahnen sollen fie, daß in der Stille Bir uns verzehren im verliebten Harme.

Bergeffen will ich jebe frembe Grille, Benn bich umschlingen meine froben Arme, Und bir allein beugt fich mein Eigenwille. Des Gludes Gunft wird nur burch bich vergeben, Schon ift bie Rose nur, von bir gebrochen, Und ein Gebicht nur schon, von bir gesprochen: Tot ift bie Welt, bu bift allein am Leben.

In biefen Lauben, die fich hold verweben, Bird ohne bich mir jeder Tag zu Bochen, Und biefer Bein, den warme Sonnen fochen, Kann nur aus beiner hand mein herz beleben.

Bon bir geschieben, trenn' ich mich vom Glude, Das Schönfte bient mir nur, mich zu zerftreuen, Das Größte füllt mir kaum bes Innern Lude.

Doch brudft bu mich an beine Bruft, ben Treuen, Dann tehrt bie Belt in meine Bruft jurude, Und am Geringften fann ich mich erfreuen.

17.

Ber in ber Bruft ein wachsenbes Berlangen Rach schonen Augen fühlt und schonen haaren, Den mahn' ich ab, ber nur zu viel erfahren Bon Schmerz und Qual burch eitles Unterfangen.

Dem jaben Abgrund nur mit Rot entgangen, Bas blieb mir aus unenblichen Gefahren? Im Aug' die Spur von hingeweinten Jahren, Und in ber Bruft ein ungeheures Bangen. Raht nicht ber jahen Tiefe, junge Bergen! Des Ufere Lilien gluhn von falfchem Feuer, Denn ach, fic loden in bas Meer ber Schmergen!

Rur Jenen ift bas Leben schon und thener, Die frant und ungefesselt mit ihm scherzen, Und ihnen ruft ein Gott: bie Welt ift euer!

18.

Bon weiter Ferne werd' ich angezogen, Ich möchte fuchenb burch bie Lander schweifen, Dich wieder febn und wieder bich-ergreifen, Und nie mehr laffen, bis bu mir gewogen.

Durchwandeln mocht' ich falte Meereswogen, Und Erbenfluren, welche schwellend reifen, Rach bir zu fragen bei ben Bolfenftreifen, Rach bir zu fragen bei bem Regenbogen:

Db über bir fie fcwebten in ber Ferne? Db er bich fah burch feine Bforten treten? Dem Liebenben antwortet Jeber gerne.

Run faff' ich erft ben Banbel ber Rometen, Sie schweifen bin und fragen alle Sterne: Bo ift fie? ober: habt ihr fie betreten?

19.

Bas gleißt ber Strom mit schönbeschäumten Bogen, Da nur Entsehen lauscht im tiefen Grunde? Bas haucht die Rose füßen Duft vom Runde, Da manches Blatt ihr schon im Wind entstogen?

Bas ift mit Golb ber Wolfe Saum bezogen, Da schen Gewitter birgt bie nächste Stunde? So hat, mit allem Schrecklichen im Bunbe, Natur uns stets burch falschen Reiz belogen.

Doch wer entratfelt erft ber Seele Tuden! Dein Blid ergluht, ber nur Berberben fenbet, Und ach! ich mabnte reines Licht au faugen.

Run fühl' ich wohl, erwachend vom Entzuden, Das meine Sinne nur zu fehr verblenbet: Dein herz ift schwarz, wie beine schwarzen Augen!

20.

Die erfte Gunft haft bu mir heut gespenbet, Und mußte folch ein schöner Tag enteilen? Die buftre Bolfe fah ich fich vertheilen, Die fonft ben Reiz mir beiner Brau'n entwenbet.

Dein Blid, ber ftets von mir fich abgewenbet, Ich fah ihn heut auf meinen Bliden weilen, Und all ihr Gift entfaugt' ich jenen Pfeilen, Die mir bein schönes Auge zugesenbet. Der hoffnung erfter schwacher Stral entbrannte, Dir im Gemut, baf bu mir feift gewogen, Und unfre Seelen grußten fich Berwandte,

Bar jener Stolz, ber beine Stirn umzogen, Bielleicht nur Groll, weil ich bich lange kannte, Eh dir mein herz begeistert zugeflogen?

### 21.

Dich oft zu feben ift mir nicht beschieben, Und gang versagt ift mir, zu bir zu kommen, Dir felten zu begegnen und beklommen Dich anzuschau'n, bas ift mein Loos hienieben.

Doch von bir traumen, bichten, Blane fcmieben, Um bir zu nahn, bas ift mir unbenommen, Das foll, fo lang es frommen will, mir frommen, Und mit so Wen'gem ftell' ich mich zufrieben.

Denn ach! ich habe Schlimmeres ertragen, Als biefes Schlimme jett, und bulb' ergeben, Statt heft'ger Qual, ein fußes Migbehagen.

Mein Bunfc bei Andern zeugte Biderftreben: Du haft ihn nicht erhört, boch abgefclagen haft bu ihn auch nicht, o mein fuges Leben! 22.

Nicht aus Begier und aus Genuß gewoben Bar unfre Liebe, nicht in Staub versunken: Nur beiner Schönheit bebt' ich wonnetrunken, Und gütig warft du, gleich den Engeln oben.

Du hattest mich zu bir emporgehoben, In deinem Auge schwamm ein lichter Funken, Der Farben schuf, den Binfel drein zu tunken, Den reine Dichterhande Gott geloben.

Nun, ba ich fern von bir ben Tag verbringe, Erscheinst bu ber Bewunderung noch reiner, Be mehr im Goist ich beinen Wert burchbringe.

Ja, immer fehnsuchtevoller bent' ich beiner, Und legt bie Belt mir auch so manche Schlinge, Du sollft mich nie gefangen fehn in einer.

23.

In alle Raume brauft die ftolze Welle, Die ich im bichterischen Uebermute Entspringen ließ aus meinem eignen Blute, Daß sie zum Strome mir, zum Reere schwelle. Den Afterwit verschlinge sie, die schnelle, Daß er sein Liedchen nicht mehr langer dute, Doch weichmelodisch und gelind umflute Der blum'ge Strom des Glaubens beil'ge Schwelle. Die Fluten, welche bie Ratur erfrischen, Gebaren fie nicht alles irb'iche Leben? Entwand sich nicht fogar bem Schaum Urania?

So möcht' ich Berlen aus ber Tiefe fischen, Der unerschöpflichen, und bann fie weben Bum Diabem ber heiligen Germania!

### 24.

# An Schelling.

Bie fah man uns an beinem Munbe hangen, Und laufden Jeglichen auf feinem Sibe, Da beines Geiftes ungeheure Blibe Wie Schlag auf Schlag in unfre Seele brangen!

Benn wir zerftudelt nur bie Belt empfangen, Siehft bu fie gang, wie von ber Berge Spige; Bas wir zerpfludt mit unferm armen Wiße, Das ift als Blume vor bir aufgegangen.

Rech fieht man Thoren zwar, erbost bagegen, Rit logischen Tiraben überfleiftern Der Geiftebarmut Gier, bie fie legen;

Doch dieses Bollden, bas bich mahnt zu meiftern, Rie wird's bie Belt ber Biffenschaft bewegen, Und einen Dichter wird es nie begeistern. 25.

## An benfelben.

Als ein Jahrhundert mube fant zu Grabe, Und viel bes Großen uns zu Theil geworben, Da tratft bu auf, und grundetest ben Orden Der neuen Zeit, beinahe schon als Knabe!

Die Runft vernahm's, und griff jum Bilgerftabe, Befreit burchzog fie alle Bolferhorben, Der weiche Suben und ber frifche Norben Berliehn ihr willig reiche, golbne Gabe.

3war fullt Gebelfer überall bie Lufte, Die Schnoben, Bloben zerren ihr am Ruhme, Und Gulen heulen burch bie morfchen Rlufte;

Doch ruhig flammt bie biamantne Blume, Beihrauchgewöll' verschwenben ihre Dufte, Und fpenben es bem ew'gen Chriftenthume.

20.

## Benebig.

Mein Auge ließ bas hohe Meer zurude, Als aus ber Flut Pallabio's Tempel fliegen, An beren Staffeln fich bie Bellen schmiegen, Die uns getragen ohne Falsch und Tude. Bir lanben an, wir banken es bem Glude, Und die Lagune scheint gurud zu fliegen, Der Dogen alte Saulengange liegen Bor uns gigantisch mit ber Seufzerbrude.

Benebige Löwen, fonft Benebige Bonne, Mit ehrnen Flügeln feben wir ihn ragen Auf feiner toloffalifchen Colonne.

Ich fleig' an's Land, nicht ohne Furcht und Jagen, Da glanzt ber Markusplat im Licht ber Sonne: Soll ich ihn wirklich zu betreten wagen?

### 27.

Dief Labyrinth von Brüden und von Saffen, Die taufenbfach fich ineinander schlingen, Wie wird hindurchzugehn mir je gelingen? Wie werd' ich je dieß große Ratsel faffen?

Erfteigend erft bes Markusthurms Terraffen, Bermag ich vorwärts mit bem Blid zu bringen, Und aus ben Bunbern, welche mich umringen, Entfteht ein Bilb, es theilen fich bie Maffen.

Ich gruße bort ben Ocean, ben blauen, Und hier die Alpen, die im weiten Bogen Auf die Laguneninseln niederschauen. Und fieh! ba tam ein mut'ges Bolf gezogen, Ballafte fich und Tempel fich zu bauen Auf Eichenpfähle mitten in die Wogen.

28.

Wie lieblich ift's, wenn fich ber Tag verfühlet, hinaus zu fehn, wo Schiff und Gondel fcweben, Benn die Lagune, ruhig, fpiegeleben, In fich verfließt, Benedig fanft umfpuhlet!

In's Innre wieber bann gezogen fühlet Das Auge fich, wo nach ben Wolfen streben Ballast und Kirche, wo ein lautes Leben Auf allen Stufen bes Rialto wühlet.

Ein frohes Bolfchen lieber Duffigganger, Es fcmarmt umber, es lagt burch nichts fich ftoren, Und ftort auch niemals einen Grillenfanger.

Des Abends fammelt fich's zu gangen Chören, Denn auf bem Markusplate will's ben Sanger, Und ben Erzähler auf ber Riva horen.

29.

Nun hab' ich biefen Taumel überwunden, Und irre nicht mehr hier und dort in's Weite, Mein Geift gewann ein ficheres Geleite, Seitdem er endlich einen Freund gefunden. Dir nun, o Freund, gehören meine Stunden, Du gabft ein Biel mir nun, wonach ich schreite, Nach biefer eil' ich ober jener Seite, Wo ich, bich anzutreffen, kann erkunden.

Du winkst mir zu von manchem Beihaltare, Dein Geift ift ein harmonisches Bestreben, Und beine fanfte Seele liebt bas Bahre.

D welch ein Glud, fich gang bir hinzugeben, Und, wenn es möglich ware, Jahr' um Jahre Mit beinen Engeln, Gian Bellin, zu leben!

#### 30.

Benebig liegt nur noch im Land ber Traume, Und wirft nur Schatten her aus alten Tagen, Es liegt ber Leu ber Republit erschlagen, Und obe feiern seines Kerters Raume.

Die ehrnen Bengste, bie burch falg'ge Schaume Dahergeschleppt, auf jener Rirche ragen, Richt mehr biefelben find fie, ach fie tragen Des forfitan'ichen Ueberwinders Baume.

Bo ift bas Bolf von Königen geblieben, Das biefe Marmorhaufer burfte bauen, Die nun verfallen und gemach zerstieben? Rur felten finben auf ber Entel Brauen Der Ahnen große Buge fich geschrieben, An Dogengrabern in ben Stein gehauen.

31.

Erft hab' ich weniger auf bich geachtet, D Tizian, bu Mann voll Kraft und Leben! Jest siehst du mich vor beiner Größe beben, Seit ich Marid himmelfahrt betrachtet!

Bon Bolfen war mein truber Sinn umnachtet, Bie beiner Beil'gen fie ju Fugen fcmeben: Run feh' ich felbft bich gegen himmel ftreben: Bonach fo brunftiglich Maria trachtet!

Dir faft zur Seite zeigt fich Porbenone: Ihr wolltet lebend nicht einander weichen, Im Tobe hat nun jeder feine Krone!

Berbrübert mögt ihr noch bie Sanbe reichen Dem treuen, vaterlänbischen Giorgione, Und jenem Paul, bem wen'ge Maler gleichen!

32.

Es scheint ein langes, ew'ges Ach zu wohnen In biefen Luften, bie fich leife regen, Aus jenen hallen weht es mir entgegen, Bo Scherz und Jubel sonft gepflegt zu thronen. Benedig fiel, wiewohl's getrost Aeonen, Das Rad des Glück kann nichts zurückbewegen: Ded' ift der Hafen, wen'ge Schiffe legen Sich an die schöne Niva der Sclavonen.

Wie haft du fonst, Benetia, geprahlet Als stolzes Weib mit goldenen Gewändern, So wie dich Baolo Beronefe malet!

Run fteht ein Dichter an ben Brachtgelanbern Der Riesentreppe flaunend und bezahlet Den Thranenzoll, ber nichts vermag ju andern!

33.

Ich fühle Woch' auf Woche mir verftreichen, Und kann mich nicht von bir, Benedig, trennen, Bor' ich Fufina, bor' ich Meftre nennen, So fcheint ein Froft mir burch bie Bruft ju fcleichen.

Stets mehr empfind' ich bich als ohne Gleichen, Seit mir's gelingt bich mehr und mehr zu kennen: Im Tiefften fühl' ich meine Seele brennen, Die Großes fieht und Großes will erreichen.

Belch eine Fulle wohnt von Kraft und Milbe Sogar im Marmor hier, im fproben, falten, Und in fo manchem tiefgefühlten Bilbe! Doch um noch mehr zu feffeln mich, zu halten, So mischt fich unter jene Runftgebilbe Die schönfte Blute lebenber Gestalten.

34.

Sier wuche bie Runft wie eine Tulipane, Mit ihrer Farbenpracht bem Meer entfliegen, hier icheint auf bunten Wolfen fie ju fliegen, Gleich einer zauberischen Fee Morgane.

Wie feib ihr groß, ihr hohen Tiziane, Bie zart Bellin, bal Piombo wie gebiegen, Und o wie lernt sich ird'scher Schwerz bestegen Bor Paolo's heiligem Sebastiane!

Doch was auch Farb' und Binfel hier vollbrachte, Der Meißel ift nicht ungebraucht geblieben, Und manchen Stein durchdringt das Schöngebachte:

Ja, wen es je nach San Giulian getrieben, Damit er bort bes heilands Schlaf betrachte, Der muß ben gottlichen Campagna lieben!

35.

Ihr Maler führt mich in das ew'ge Leben, Denn euch zu miffen könnt' ich nicht ertragen, Noch bem Genuß auf ew'ge Beit entsagen, Nach eurer Herrlichkeit emporzustreben! Um Gottes eigne Glorie zu fcmeben Bermag bie Runft allein und barf es wagen, Und weffen Berg Bollenbetem gefchlagen, Dem hat ber himmel weiter nichts ju geben!

Ber wollte nicht ben Glauben aller Zeiten, Durch alle Lanber, alle Kirchensprengel Des Schönen Evangelium verbreiten:

Benn Palma's Heil'ge mit dem Palmenstengel, Und Baolo's Alexander ihn begleiten, Und Tizians Tobias mit dem Engel?

36.

Bur Bufte fliebend vor bem Menfchenschwarme, Steht hier ein Jungling, um zu reinern Spharen Durch Einsamkeit bie Seele zu verklaren, Die hobe, großgestimmte, gotteswarme.

Boll von Begeisterung, von heil'gem harme Erglanzt sein ew'ger, ernster Blick von Bahren, Nach Jenem, ben Maria soll gebaren, Scheint er zu beuten mit erhobnem Arme.

Ber kann fich weg von biesem Bilbe kehren, Und möchte nicht, mit brünftigen Geberben, Den Gott im Busen Tigians verehren? O goldne Beit, die nicht mehr ift im Werden, Als noch die Kunft vermocht die Welt zu lehren, Und nur das Schone heilig war auf Erden!

37.

Sier seht ihr freilich keine grünen Auen, Und könnt euch nicht im Duft ber Rose baben; Doch was ihr faht an blumigern Gestaben, Bergeßt ihr hier und wünscht es kaum zu schauen.

Die ftern'ge Racht beginnt gemach zu thauen, Um auf ben Markus Alles einzulaben: Da siben unter herrlichen Arkaben, In langen Reih'n, Benebigs schönfte Frauen.

Doch auf bes Blates Mitte treibt gefcwinbe, Ble Canaletto bas versucht zu malen, Sich Schaar an Schaar, Rufit verhaucht gelinbe.

Indeffen wehn, auf ehrnen Biedestalen, Die Flaggen breier Monarchien im Binde, Die von Benebigs altem Ruhme ftralen.

38.

Beil ba, wo Schönheit waltet, Liebe waltet, So burfte Reiner fich verwundert zeigen, Benn ich nicht ganz vermöchte zu verschweigen, Bie deine Liebe meine Seele spaltet. 3d weiß, daß nie mir bieg Gefühl veraltet. Denn mit Benebig wirb fich's eng verzweigen: Stete wirb ein Seufzer meiner Bruft entfteigen Rach einem Beng, ber fich nur halb entfaltet.

Bie foll ber Frembling eine Gunft bir banten, Selbft wenn bein Berg ibn gu begluden bachte, Begegnend ihm in gartlichen Gebanten ?

Rein Mittel giebt's, bas mich bir naber brachte, Und einsam fiehft bu meine Tritte manten Den Martus auf und nieber alle Rachte.

#### 39.

Benn tiefe Somermut meine Seele wieget. Dag's um bie Buben am Rialto flittern: Um nicht ben Beift im Tanbe zu gerfplittern, Such' ich bie Stille, bie ben Tag beffeget.

Dann blid' ich oft, an Bruden angefchmieget, In obe Bellen, bie nur leife gittern, Bo über Mauern, welche halb verwittern, Ein wilber Lorbeerbusch bie 3meige bieget.

Und wann ich, ftebenb auf verfteinten Bfablen, Den Blid binaus in's bunfle Deer verliere. Dem fürder feine Dogen fich vermablen:

Dann flort mich faum im schweigenben Reviere, herschallend aus entlegenen Ranalen, Bon Beit zu Beit ein Ruf ber Gondoliere. 2

40.

Der Canalazzo trägt auf breitem Ruden
Die lange Gonbel mit bem fremben Gaste,
Den vor Grimani's, Pesaro's Pallaste
Die Krast, bas Ebenmaß, ber Prunk entzücken.
Doch mehr noch muß er sich ben Meisterstücken
Der frühern Kunst, die nie ein Spott betaste,
Euch muß er sich und euerm alten Glaste,
Bisani, Benbramin, Ca Doro bücken.
Die goth'schen Bogen, die sich reich verweben,
Sind von Rosetten überblüht, gehalten
Durch Marmorschäfte, vom Balkon umgeben:
Welch eine reine Fülle von Gestalten,
Wo, triesend von des Augenblickes Leben,
Tiessinn und Schönheit im Bereine walten.

41.

Ich liebe bich, wie jener Formen eine, Die hier in Bilbern uns Benedig zeiget: Wie fehr bas herz fich auch nach ihnen neiget, Wir ziehn davon und wir befigen teine. Bohl bift bu gleich bem ichongeformten Steine, Der aber nie bem Biebestal entsteiget, Der felbst Bygmalions Begierben schweiget, Doch fei's barum, ich bleibe ftets ber Deine.

Dich aber hat Benedig auferzogen, Du bleibft jurud in biefem himmelreiche, Bon allen Engeln Gian Bellins umflogen:

3ch fühle mich, indem ich weiter schleiche, Um eine Belt von herrlichkeit betrogen, Die ich ben Traumen einer Racht vergleiche.

### 42.

Bas läßt im Leben fich zulest gewinnen? Bas fichern wir von seinen Schapen allen? Das goldne Gluck, das fuße Bohlgefallen, Sie eilen — treu ift nur ber Schmerz — von hinnen.

Ch mir in's Nichts bie letten Stunden rinnen, Bill noch einmal ich auf und nieder wallen, Benedigs Reer, Benedigs Rarmorhallen Beschaun mit sehnsuchtsvoll erstauntem Sinnen.

Das Auge schweift mit emfigem Bestreben, Als ob gurud in feinem Spiegel bliebe, Bas langer nicht vor ihm vermag zu schweben: Bulest, entziehend fich bem letten Triebe, Fallt ach! zum lettenmal im furzen Leben, Auf jenes Angesicht ein Blid ber Liebe.

43.

### An C.

Das ich ein Recht auf bich zu zurnen habe Für so verlegende Beleibigungen, Das fühl' ich tief, doch thu' ich's blos gezwungen, Wenn ich mein herz an diesem Necht erlabe.

Denn ich verwünsch' es als bie schlimmfte Gabe, Bom Schidfal unferer noch allzujungen, Roch zarten Liebe feindlich aufgebrungen., Da es bie kaum geborne trägt zu Grabe.

Beginnst du so, was soll ich fünftig hoffen, Benn schon am Morgen unfres neuen Bundes Rich solch ein Schlag aus blouer Luft getroffen?

Doch ach, mein Recht begiebt fich jebes Gruubes, Es fleht geformt bich aus zu schönen Stoffen, Und lebt ja nur vom hauche beines Munbes! 44.

Benn auch getrennt die Geister find, zu bringen Bermag ber Geist zum Geist, indem er denket; Benn meine Seele sich in dich versenket, So mein' ich, mußt' es dir im Ohre klingen.

Befage nicht ber Gott ber Liebe Schwingen, Er hatte nie jum himmel fie gelenket, Und wenn bein herz er mir im Traume ichenket, Bon wem als bir vermag er mir's ju bringen?

Benn bu mich liebft, so will ich gern ertragen, Dir fern zu fein, weil ich zu gut verfiebe, Bas unfre Seelen ohne Laut fich flagen.

Allein fo lang ich noch in Zweifel fiebe, Und gerne möchte beine Blide fragen, Acht' ich Entfernung als bas größte Bebe.

45.

# An Infins Liebig.

Den Freund erschnend, welcher, treu bem Bunbe, Dich reich ergangen fann in Sein und Wiffen, Fühlt' ich mein herz burch manchen Wahn gerriffen, Und eitle Tauschung schlug mir manche Wunde: Bulett, entziehend fich bem letten Triebe, Fällt ach! zum lettenmal im furzen Leben, Auf jenes Angesicht ein Blid der Liebe.

#### 43.

### An C.

Daß ich ein Recht auf bich zu zurnen habe Für fo verlepende Beleibigungen, Das fühl' ich tief, boch thu' ich's blos gezwungen, Benn ich mein herz an diesem Recht erlabe.

Denn ich verwünsch' es als bie schlimmfte Gabe, Bom Schickfal unserer noch allzujungen, Roch zarten Liebe feinblich aufgebrungen. Da es bie kaum geborne trägt zu Grabe.

Beginnst bu so, was soll ich funftig hoffen, Benn schon am Morgen unfres neuen Bundes Rich solch ein Schlag aus bloeuer Luft getroffen?

Doch ach, mein Recht begiebt fich jedes Grundes, Es fieht geformt bich aus zu schönen Stoffen, Und lebt ja nur vom hauche beines Mundes! 44.

Benn auch getrennt die Geifter find, zu bringen Bermag ber Geift jum Geift, indem er denket; Benn meine Seele fich in dich versenket, So mein' ich, mußt' es dir im Ohre flingen.

Befäße nicht ber Gott ber Liebe Schwingen, Er hatte nie jum himmel fie gelenket, Und wenn bein herz er mir im Traume schenket, Bon wem als bir vermag er mir's zu bringen?

Benn bu mich liebft, so will ich gern ertragen, Dir fern zu fein, weil ich zu gut verstebe, Bas unfre Seelen ohne Laut fich klagen.

Allein fo lang ich noch in Zweifel fiebe, Und gerne möchte beine Blide fragen, Acht' ich Entfernung als bas größte Bebe.

45.

# An Infins Liebig.

Den Freund ersehnend, welcher, treu bem Bunde, Dich reich ergangen fann in Sein und Biffen, Fühlt' ich mein herz burch manchen Bahn gerriffen, Und eitle Lauschung schlug mir manche Bunde: Da bringt bein Auge mir bie schöne Runbe, Da finb' ich bich, um weiter nichts zu miffen, Bir fühlen beibe schnell uns hingeriffen, Bu Freunden macht uns eine kurze Stunbe.

Und faum genießen wir bes neuen Dranges, Als icon bie Trennung unser Glud verminbert, Befchieben uns vom prufenden Geschicke.

Doch ihres innigen Busammenhanges Erfreu'n die Geifter fich noch ungehindert; Es ruhn auf goldner, funft'ger Beit bie Blide.

46.

Ber möchte fich um einen Kranz bemuhen, Den unfre Beit, die feile Modedirne, Geschäftig slicht für jebe sache Stirne, Aus Blumen flicht, die zwo Sekunden blüben?

Ber wollte noch für bas Bollommne glüben, Bo man willtommen ift mit leerem hirne? Ber wollte fliegen gegen die Gestirne, Bo Funken blos aus faulem holze fprüben?

Gereimten Aberwises Propaganden, Fahrt ruhig fort euch wechselseits zu preisen, Und ftellt euch nur, als war' ich nicht vorhanden! Ein Beitungeblatt ift leiber nicht von Eifen, Und wenn pofaunt ihr feib in allen Lanben, Eins fehlt euch boch — es ift bas Lob ber Weifen.

47.

Anstimmen barf ich ungewohnte Tone, Da nie bem halben ich mein herz ergeben: Der Kunft gelobt' ich ganz ein ganzes Leben, Und wenn ich fterbe, fterb' ich für bas Schöne.

Doch wunfcht' ich, bag man Beffere befrone, Dich aber gieben laffe, wo ich neben Dem Sochften lernen fann nach Sobem ftreben, Ja, bag man mir mein Baterland verpone!

3ch lieb' es brum in feinem Sinne minber, Da ftete ich mich in seinem Dienst verzehre, Doch war' ich gern bas fernste seiner Kinber.

Geschieht's, bag je ben innern Schat ich mehre, So bleibt ber Fund, wenn langst babin ber Finber, Ein fichres Eigenthum ber beutschen Ehre.

48.

Bie's auch bie Tabler an mir tabeln mögen, Ich halte nie ber Seele Mut in Schranken: Bas waren wir, mit benen Alle zanken, Benn wir uns felbst bas bischen Ruhm entzogen? Soll bergen ich mein innerstes Bermögen, Bas ich empfinbe zu bekennen schwanken? Ich schamte mich ber eigenen Gebanken, Benn fie, wie Schwalben, an ber Erbe flögen.

Sienieden lohnt's ber Muhe nicht, zu gagen, Und mahr und frei zu fprechen fleibet Jeden, Da balb wir Alle ruhn in Sartophagen.

Es werben Spatre meinen Geift in Eben Beschwören und entschulbigen und fagen: Er bachte groß, wie konnt' er fleinlich reben?

#### 49.

Bem Leben Leiben ift, und Leiben Leben, Der mag, nach mir, was ich empfand, empfinden; Ber augenblide fab jebes Glud verschwinden, Sobald er nur begann barnach zu ftreben;

Wer je fich in ein Labyrinth begeben, Aus bem ber Ausgang nimmermehr zu finden, Wen Liebe barum nur gesucht zu binden, Um ber Berzweiflung bann ihn hinzugeben;

Wer jeben Blig beschwor, ihn zu gerftoren, Und jeden Strom, bag er hinweg ihn fpuhle Mit allen Qualen, die fein herz emporen, Und wer ben Toten ihre harten Pfühle Miggonnt, wo Liebe nicht mehr kann bethören, Der kennt mich gang, und fühlet was ich fühle.

50.

Daß ich bich liebe, haft bu nie vermutet, Rie konnten's Menschen um uns her beachten: Mein ganzes Sein ift nur ein stilles Trachten, Und leise pocht das herz mir, weil es blutet.

Ob's in mir ruhig, ober ob es flutet, Theilnehmend wolltest bu bas nie betrachten, Und bag bie Deinen mich für wenig achten, Das hat mich oft geschmerzt, doch oft ermutet.

Denn meine Seele ftrebte warm nach oben, Und was mir freundlich, feinblich trat entgegen, Ein Traum erschien mir's, ber mich rings umwoben.

Und also will ich auch ber Liebe pflegen, Mit einer Sinnesart, bie nicht zu loben, Doch die zu schelten mich bedünkt verwegen.

51.

Nie hat ein spatres Bild bein Bild vernichtet, Das fühlt' ich ftets vielleicht, und fühl' es heute, Da fich's nach langen Jahren mir erneute, Rachdem ich manchen Wahn ber Belt gesichtet. D Beit, in ber ich noch für bich gebichtet, Bas, außer mir, sich keiner Lefer freute! Roch war mein Name nicht ber Welt zur Beute, Die felten fühlt und oft so lieblos richtet!

Roch unbekannt mit meinen eignen Trieben, Bu ernft, zu ichuchtern, allzusehr verschloffen, Bin ich dir fremb burch eigne Schulb geblieben.

Da wieber nun ich beines Blide genoffen, Empfind' ich wieber jenen Drang zu lieben; Doch meine schönfte Jugend ift verfloffen.

52.

## An Mindelmann.

Benn ich ber Frömmler Gautelei'n entkommen, So sei ber Dank bafür an bich gewendet: Bohl fand bein Geift, was nie beginnt noch enbet, Doch fand er's nicht im Bredigtbuch ber Frommen.

Dir ift bas Licht bes Göttlichen entglommen Im Bert ber Beiben, bie es reich gespenbet; Denn himmlisch ift, was immer ift vollenbet, Und Chriftus felbft gebietet: Seib vollfommen!

Bwar möchten gern gewiffe schwarze Rode Den Geift verwickeln, ber fich will befreien, Bo nicht, uns ftellen in bie Bahl ber Bode. Doch laßt nur ab, bie Beiben zu beschreien! Wer Seelen hauchen fann in Marmorblode, Der ift erhaben über Litaneien.

53.

# An Jean Paul.

So oft ich fonft mich trug mit beinem Bilbe, Bereut' ich, bag ich meine Pflicht verschoben, Und nie zu bir ein Bort bes Danks erhoben Für beine feelenvolle Lieb' und Milbe.

Mun hat ber Tob mit seinem Gorgoschilbe Den Blid erftarrt, ber gern geschaut nach oben, Und was ich Freundliches für bich gewoben, Senb' ich bir nach in frembere Gefilbe.

Es hat ben Jungling beine Gunft belebet, Dir galt für fünft'ge Glut ber erfte Bunber, Auf bem noch taum ein Funte fowach gebebet.

Nun weilt bein ewig wonniger, gefunder, Berjungter Beift, wohin er ftets geschwebet, Im überschwänglichen Gebiet ber Bunber. 54.

## An Rückert.

Raum noch verschlang ich beines Buchs ein Drittel, Das von ber Kunft Gariri's zengt und beiner, Und schon erschein' ich ber Entzückten einer, Der's ohne hehl bestaunt und ohne Krittel.

Benn bas Genie fo gang auf eigne Mittel Die Belt burchbetteln muß, bewährt fich's reiner Als je, vergöttlichter und ungemeiner, Benn auch verkappt in einen Gaunerkittel.

Mit einem Anbern aber foll ich lofen, So willst bu, statt zu schicken uns ein Barchen, Um beines Abu Seibs Metamorphosen?

Darüber wachse mir fein graues Sarchen: Rie trenn' ich mich von beinem Birtuofen, Drum senbe lieber noch ein Eremplärchen!

5.

Wann werd' ich biefes Bangen überwinden, Das mich befällt in beiner lieben Rabe? Bohin ich geh' und mit ben Bliden fpabe, Da hoff' ich bich und fürchte bich zu finden. Bie tann ich Furcht vor bir, o Freund, empfinden, Den ich fo gern an meinem Bufen fabe? Erflare bu mir, was fo schnell und jabe Das Blut mir hemmt, ben Geift vermag zu binben?

If es die Sorge, daß bein Herz mir schweiget, Daß ich an Klippen beines Stolzes strande, Der als der Liebe größter Feind sich zeiget?

If es die Göttlichfeit so suber Bande, Da ftete die Liebe, wie vor Gott, fich neiget Mit heil'ger Furcht vor ihrem Gegenstande?

#### 56.

Auch tu betrügft mich, ba von allen Seiten Ich mich betrogen weiß und hintergangen, Du fülft mein herz mit brennenbem Berlangen, Und meinen Gaumen an mit Bitterkeiten.

Bas nur bem Feinde mag ber Feind bereiten, hab' ich von dir als Freundeslohn empfangen, Ich aber laffe beinen Ramen prangen, Und überliefre dich dem Lob der Zeiten.

Bei biefem Thau, ber mir im Auge flimmert, Roch geb' ich beine Liebe nicht verloren, Bie febr bein herz fich gegen mich verschlimmert! Dich hat jum Spiegel fich ber Lenz erforen, Die Jugend lacht auf beiner Stirn und schimmert, Bie ein Gemisch von Sonnen und Auroren!

57.

Du liebst und ichweigst! O hatt' auch ich geschwiegen, Und meine Blicke nur an bich verschwendet! O hatt' ich nie ein Bort bir zugewendet, So mußt' ich keinen Krankungen erliegen! Doch biese Liebe möcht' ich nie bestegen,

Doch biefe Liebe möcht' ich nie bestegen, Und weh dem Tag, an dem sie frostig endet! Sie ward aus jenen Raumen uns gesendet, Bo selig Engel sich an Engel schmiegen.

Drum lag bes Bahns mich, bag bu liebft, mich freuen, Damit bie Seele nicht mir gang verobe, Und meinen Glauben moge nichts gerftreuen!

D Glud, verweigre nicht mir allzuschnöbe Den Tag, an welchem feinem Bielgetreuen Die ganze Seele zeigt ber schöne Sprobe!

58.

Wenn einen Freund bu fucht fur's gange Leben, Der bich burch Freude foll und Schmerz geleiten, So mable mich, bu finbest teinen zweiten, Und teinen fabigern, sich hinzugeben. Swar tann er nicht, wie bu, ein Bonnebeben Durch feine Schönheit um fich ber verbreiten: Doch alle horchen gern ben Lieblichfeiten, Die ihm begeiftert auf ber Lippe fcweben.

3ch fürchte nur, es möchte bich erbittern, Wenn ich mir felbst so hohes Lob verstatte, Blos um ver bir in falfchem Glanz zu flittern;

Sonft wurd' ich fagen, daß auf biese glatte, Roch junge Stirn, mit ungewissem Bittern, Der Schatten fällt von einem Lorbeerblatte.

#### 59.

D füßer Leng, beflügle beine Schritte, Komm früher biegmal, als bu pflegft zu tommen! Du bift ein Arzt, wenn unfre Bruft beklommen, Ein milber Arzt von immer fanfter Sitte!

D könnt' ich schon in beiner Blumen Mitte, Bann kaum ber Tag am Horizont entglommen, Bis er in's Abendrot zulest verschwommen, Bon Traumen leben, ohne Wunsch und Bitte!

Bann beine helle Sonne fammt im Blauen, Burd' ich, in's Gras gestreckt, nach oben bliden, Und wurde glauben meinen Freund zu schauen! Geblenbet wurde bann mein Auge niden, Ich wurde schlummern bis bie Sterne thauen, Und mich im Schlaf an seinem Bilb erquiden!

60.

Um meinen Schmerz im Stillen zu verwinden, Such ich nach gunft'gem Ort und gunft'ger Stunde; Doch schwebt bein Bilb mir ftete im hintergrunde, Indeß bie nahern Dinge schnell verfchwinden.

Gefelligkeit vermag mich nicht zu binden, Und Ginfamkeit ertragen blos Gefunde: Denk' ich, fo scharft bes Denkens Pfeil bie Bunde, Und schweif' ich mußig, flag' ich es ben Binden.

Und foll ich je von biefer Bein genefen, Co werde mir, fo zeige bich gewogen, Denn bu nur fehlft bem Gergen, theures Befen!

Ich liebte manchen Freund und warb betrogen; Doch mag die Belt in diesen Blattern lefen, Daß ich dich allen Andern vorgezogen.

61.

Schon war ber Tag und lieblich wie ber Morgen, Mit ebler Stirn, mit Augen voll von Treue, An Jahren jung und reizend wie das Reue, So fand ich bich, fo fand ich meine Sorgen. D war' ich ichon an beiner Bruft geborgen, Bo ich mich fammle, wenn ich mich gerftreue! D ware ichon bezwungen biefe Scheue, Die unfern Bund vertagt von heut auf morgen!

Bas fliehft bu mich? Bermagft bu mich zu haffen? Bas qualft bu fo burch beiner Sulb Berfcweigung Den Liebevollen, der fich fühlt verlaffen?

Beim ersten Beichen beiner funft'gen Reigung Birb eine bange Bonne mich erfaffen, Bie einen Fürsten bei ber Thronbesteigung.

#### 62.

Es fei gefegnet, wer die Belt verachtet, Denn falfcher ift fie, als es Borte malen: Sie sammelt grausam unsern Schmerz in Schalen, Und reicht zum Erunk fie, wenn wir halb verschmachtet.

Mir, ben als Bertzeug immer fie betrachtet, Mir prest Gefang fie aus mit taufend Qualen, Läst ihn vielleicht durch ferne Beiten ftralen, Ich aber werb' als Opferthier geschlachtet.

D ihr, die ihr beneibetet mein Leben, Und meinen glucklichen Beruf erhobet, Wie konnt in Irrthum ihr fo lange schweben? Platen, sammtl. Werte. II. hatt' ich nicht jebes Gift ber Belt erprobet, Rie hatt' ich gang bem himmel mich ergeben, Und nie vollendet was ihr liebt und lobet.

63.

Qualvolle Stunden haft du mir bereitet, Die aber nie an dir der himmel rache, Sonft mußten fließen beine Thränenbäche, Benn von der Lippe dir mein Name gleitet.

Doch bis Gewißbeit jeden Bahn bestreitet. Bill gern ich bich, und that' ich es aus Schwäche, Bertheid'gen, Freund! von auf der Oberfläche Geschöpften Bufallsgrunden nie verleitet.

Bwar wurd' ich taum bir jum Bertheid'ger taugen, Doch ftete bebienft bu bich als beiner beiben Fürsprecher liftig meiner beiben Augen:

So lang fie fich an beinem Blide weiben, So muffen Liebe fie aus ihm fich faugen, Du aber lies in ihrem Blid mein Leiben!

64.

Bewunderung, die Muse bes Gesanges, Gebeut mir fiets, baß ich bas Sochste preise: Drum rühm' ich Runfler, Fürften, Frau'n und Weise, Dem Zuge folgend eines großen Hanges. Dich nenn' ich nun bie Seele biefes Dranges, Den fonn'gen Gipfel meiner Lebensreife, Den Mittelpunkt, um ben ich lobend freife, Bestrickt vom Schwinbel bes Planetenganges.

Doch wenn vor Liebe beine Borte beben, O fo verleihft bu, Freund! mir mehr in biefen, Als meiner Aunft beschieben ift zu geben.

Zwar hat auch bir bie Welt fich holb erwiesen; Denn schöner flirbt ein Solcher, ben im Leben Ein unvergänglicher Gesang gepriesen.

65.

Benn ich so viele Kälte dir verzeihe, Geschieht's, indem ich bei mir felber sage: Er weiß ja nicht, wie sehr ich meiner Tage Bufriedenheit an feinen Namen reihe!

Er weiß ja nicht, wie sehr ich ihm verleihe, Bas Liebevolles ich im herzen trage, Bas gerne theilt bes Lebens Luft und Plage, Ja, was dem Leben giebt bie höchste Beihe!

Du weißt es nicht, und foll ich bir's beschwören? D nein! 3ch wage kaum mit bir zu fprechen, Um nicht ben Traum, ber mich beglückt, zu floren. Bie fehr mich Schönheit auch und Reiz bestechen, So fürcht' ich boch, fie konnten mich bethoren, Es konnte boch an Liebe bir gebrechen!

66.

Entschuldigungen wirft bu faum bedürfen, Wenn bu mich liebft; es fann bich nicht erniebern: Berlieren wurden in ber Gunft ber Biebern, Die meine Gunft mir vor bie Fuge wurfen.

Ich wurde viele Freunde gablen burfen, Wenn ich die Freundschaft Aller fonnt' erwiebern, Auch ber Entfernten, welche blos aus Liebern Die gange Flamme meiner Seele schlürfen.

Ein warmes Berg, und wenn auch bu mit berben, Gehäffigen Gefcoffen nach ihm zieleft, Dug boch fich manchen warmen Freund erwerben!

Du aber, der du jest den harten fpieleft, Laß einst mich nur an beinem Bufen fterben, Und schließ ein Auge, dem du wohlgesieleft!

67.

Du prüfft mich allzuhart. Von beiner Senne Kommt Pfeil auf Pfeil in meine Bruft gestogen. Du hast mir mehr als Einen vorgezogen, Den ich als Körper ohne Seele kenne. Doch mahrend ich in beiner Flamme brenue, Bekampf' ich ftets in mir bie fturm'fchen Bogen, Damit ich gurnend nicht und oft betrogen Mit einem bittern Namen bich benenne!

D nein, Geliebter! Reine Rlage fcanbe, Bon fcwarzem Unmut weibifch hingeriffen, Den liebenswurbigften ber Gegenstänbe!

Wenn meiner Freunbschaft nie bu bich befiffen, Bar mein bie Schulb: man beut ja nicht bie Sanbe Jum Bunbe blos, man muß zu feffeln wiffen.

68.

Man fchilt mich ftolg, boch hat mich's nie verbroffen, Daß ich fo wenig bir gefallen habe; Denn beine blonbe Jugend, füßer Knabe, Berfchmaht ben melancholifchen Genoffen.

So will in Scherz ich mich ergehn, in Possen, Anstatt ich jest mich blos an Thränen labe, Und um ber Fröhlichkeit mir frembe Gabe Hab' ich ben himmel anzustehn beschlossen.

3war bant' ich viel bem wohlgelaunten Glude, Bon bem ich mehr als ich verbient, empfangen, Doch nichts, woburch ich meinen Freund entzude: Ber aber gabe mir bie vollen Bangen Der erften Jugend und ben Glang gurude, Boran allein ber Menfchen Blide hangen?

69.

Benn unfre Neiber auch sich schlau vereinen, Um uns zu hindern und getrennt zu halten, Roch zähl' ich nicht dich zum Geschlecht der Kalten, Noch geht ein Weg von beinem Blid in meinen. Doch allzuselten seh ich dich erscheinen, Und wenn ich rings das Auge lasse walten, Bermiss ich stets die liebste der Gestalten, Die liebsten Büge sehlen mir, die deinen! Ermanne dich, und lege nicht die Zäume Der Liebe surchtjam in die Hand des Reibes. Die gern uns schiede burch entlegne Räume! Sei ganz du selbst, dann wird die Zeit des Leibes Verronnen sein, dann werden unser Träume Bertörpert werden. Wir verdienen beides.

70.

Die Liebe scheint ber gartefte ber Triebe, Das wiffen felbst bie Blinben und bie Tanben, Ich aber weiß, was wen'ge Menschen glauben, Daß wahre Freundschaft garter ift als Liebe. Die Liebe wird mit feurigem Betriebe Dich in fich felber zu verzehren schnauben; Doch meines Freundes tann mich nichts berauben, Bis nicht ich selbft in leichten Staub zerftiebe.

Er zeigt mir Ralte nur und Uebelwollen, Er spottet mein, er hat mich langst vergeffen, Doch bacht' ich nie baran, mit ihm zu grollen.

Rie wird er meine hand in feine preffen, Stets aber werb' ich neues Lob ihm zollen, Und was man lobt, hat man im Geift befeffen.

### 71.

Ich möchte, wenn ich fterbe, wie die lichten, Gestirne schnell und unbewußt erbleichen, Erliegen möcht' ich einst des Todes Streichen, Bie Sogen uns vom Bindaros berichten.

3ch will ja nicht im Leben ober Dichten Den großen Unerreichlichen erreichen, Ich möcht', o Freund, ihm nur im Lobe gleichen; Doch hore nun bie fconfte ber Geschichten!

Er faß im Schaufpiel, vom Gefang beweget, Und hatte, ber ermubet war, bie Wangen Auf feines Lieblings schönes Anie geleget: Als nun ber Chore Melobien verklangen, Bill weden ibn, ber ihn fo fanft geheget, Doch ju ben Gottern war er heimgegangen.

#### 72.

Bas foll ich noch ber Menfchen Gunft erlauern, Da Eroft mir Reiner boch vermag zu fchenken, Ich will mich gang in meinen Schmerz versenken, Im Stillen weinen und im Stillen trauern.

Richt würdig bin ich langer fortzubauern, Seitbem ich ftarb in feinem Angebenken, Und in ben ichon ermattenben Gelenken Fühl' ich bie Keime ber Berftorung ichauern.

Ihn aber, himmlische Gewalten, laffet Gang glücklich werben, und verfagt ihm teinen Bon allen Bunfchen, die fein herz umfaffet!

Rie foll mein Blid begegnen mehr bem feinen Und ach, bas Bilb bes Menschen, ben er haffet, Es foll ihm nicht einmal im Traum erscheinen!

73.

Indef ich hier im Grunen mich erfreue, Ruf' ich zu mir die faum befeelten Dinge: Ihr Bogel fommt, o fommt ihr Schmetterlinge, Befürchtet nichts, und glaubt an meine Treue! Daß ich verraterische Roft euch ftreue, D wahnt es nicht! Ich lege feine Schlinge, Der ich bie Beit, ben Menschen fern, verbringe, Der ich, noch mehr als ihr, bie Menschen schene!

D gahlt mich nicht zu jenen roben horben, Dich, ber ich Anbern nie gefucht zu ichaben, Und von ben Menschen flets vermieben worben!

Last brum uns fliehn von allen ihren Bfaben: Euch ftreben fie zu hafchen und zu morben, Dich haben fie mit ihrem Gram belaben.

## 74.

O füßer Tob, ber alle Menschen schredet, Bon mir empfingft bu lauter Hulbigungen: Bie hab' ich brunftig oft nach bir gerungen, Rach beinem Schlummer, welchen nichts erwecket!

Ihr Schläfer ihr, von Erbe zugebedet, Bon ew'gen Biegenliebern eingefungen, Sabt ihr ben Relch bes Lebens froh geschwungen, Der mir allein vielleicht wie Galle schmedet?

Auch euch, befürcht' ich, hat bie Belt bethöret, Bereitelt wurden eure beften Thaten, Und eure liebften hoffnungen gerftoret. Drum felig Alle, die ben Tob erbaten. Ihr Sehnen ward gestillt, ihr Flehn erhöret, Denn jedes herz zerhadt zulest ein Spaten.

75.

## Mn Tied.

Du haft bie Frucht vom hesperibengarten Für einen Gaumen ohne Sinn gebrochen, Man wagt's ben Calberon bir auszupochen; Das ließ vom beutschen Michel fich erwarten!

Des Ungeschmads erobernbe Stanbarten, Sie weben ungestraft und ungerochen, Raum wird ber flegenden noch hohn gesprochen, Mit Borten freilich blos, doch sei's mit harten!

Lag bie Barbaren üben ihre Pfeifen . An unfern Dichtern, welche bas Gemeine Tagtäglich febn an fich vorüberftreifen.

Doch nimmer lag fie fich am Seil'genscheine Des fremben Meisters freventlich vergreifen, Und wirf nicht langer Berlen vor die Schweine! **76**.

Bas habt ihr benn an euerm Rhein und Ster, Um neben tem hellenenvolf zu thronen? Journale, Zeitungsblätter, Recensionen, Tabat und Bier und Polizeiminister?

Die nie ihr kanntet jene zwei Geschwister, Freiheit und Runft, die bort in schönern Bonen Aufs haubt fich sesten ber Bollenbung Kronen, Ihr haltet euch für Griechen, ihr Philister?

Geftumpert blos habt ihr nach vielen Seiten, Da Griechenland ber Schönheit ew gen Schimmer Auf alles was bestand gewußt zu breiten.

Bas ift die Kunft, mit der ihr prahlet immer? In einem Ocean von Albernheiten Erscheinen ein'ge geniale Schwimmer!

77.

Die lette hefe foll ich noch genießen, Im Schmerzensbecher, ben bu mir gereichet! D war ein Kind ich, schnell und leicht erweichet, Daß ich in Thranen konnte gang gerfließen!

Da mich fo hart von ihrer Seite flicffen, Die unermeflich ich geliebt, erbleichet Der lette Glaube, bittre Kalte schleichet In ein Gemut, bas Lieb' und Mut verließen. D wohl mir, bag in ferne Regionen 3ch flüchten barf, an einem fernen Stranbe Darf athmen unter gutigeren Bonen!

Bo mir zerriffen find bie letten Bande, Bo haß und Undank eble Liebe lohnen, Bie bin ich fatt von meinem Baterlande!

### 78.

Dieß gand ber Muhe, biefes ganb bes herben Entfagens werb' ich ohne Seufzer miffen, Bo man bedrängt von taufend hinderniffen Sich mube qualt und bennoch muß verberben.

Bwar mancher Bortheil läßt fich hier erwerben, Staatswurben, Bohlftand, eine Laft von Biffen, Und unfre Deutschen waren ftets bestiffen, Sich abzuplagen und geplagt zu fterben.

Ein Solcher barf zu feiner Beit ermatten, Er forbre fich, er schmeichle jeder Mode, Und sei babei, wo Glud und Mut fich gatten.

Mir, ber ich blos ein wanbernber Rhapfobe, Genügt ein Freund, ein Becher Wein im Schatten, Und ein berühmter Rame nach bem Tobe. 79.

Ber wußte je bas Leben recht zu faffen, Ber hat bie Salfte nicht bavon verloren Im Traum, im Fieber, im Gesprach mit Thoren, In Liebesqual, im leeren Zeitverpraffen?

Ja, ber fogar, ber ruhig und gelaffen, Dit bem Bewußtfein, was er foll, geboren, Frühzeitig einen Lebenegang erkoren, Muß vor bes Lebens Biberfpruch erblaffen.

Denn Jeber hofft boch, baß bas Slück ihm lache, Allein bas Slück, wenn's wirklich kommt, ertragen, Ift keines Menschen, ware Gbttes Sache.

Auch fommt es nie, wir wunschen blos und wagen: Dem Schläfer fällt es nimmermehr vom Dache, Und auch ber Läufer wird es nicht erjagen.

80.

hier wo von Schnee ber Alpen Gipfel glanzen, Gebent' ich ftill vergangner Wißgeschicke: Burud nach Deutschland wend' ich faum die Blicke, Ja, kaum noch vorwärts nach Italiens Gränzen. Bergebens hafch' ich nach geträumten Kränzen, Daß ich die Stirne, die mich brennt, erquicke, Und Seufzer wehn, die selten ich erflicke, Als könnten Seufzer das Gemüt erganzen!

Bo ift ein herz, bas teine Schmerzen spalten? Und wer an's Weltenenbe flüchten wurde, Stets folgten ihm bes Lebens Truggestalten.

Ein Troft nur bleibt mir, bag ich jeder Burbe Bielleicht ein Gleichgewicht vermag zu halten Durch meiner Seele gange Kraft und Burbe.

### 81.

Es fehnt fich ewig biefer Geift in's Beite, ... Und möchte fürder, immer fürder ftreben: Die könnt' ich lang an einer Scholle kleben, Und hatt' ein Eben ich an jeder Seite.

Mein Seift, bewegt von innerlichem Streite, Empfand so febr in biesem kurzen Leben, Wie leicht es ift, die heimat aufzugeben, Allein wie schwer, zu finden eine zweite.

Doch wer aus voller Seele haßt bas Schlechte, Auch aus ber heimat wird es ihn verjagen, Wenn bort verehrt es wird vom Bolf ber Knechte.

Beit flüger ift's, bem Baterland entfagen, Als unter einem findischen Geschlechte Das Joch bes blinden Bobelhaffes tragen. Wie ein Berlassner an verlassner Kuste
Seh ich verzweifelnd um mich her und weine,
Wo ist ein Blick, ber glänzte wie der beine?
Wo ist ein Blick, der glänzte wie der beine?
Wo ist ein Mund, der wie der beine füßte?
Und wenn ich hosste selbst, und wenn ich wüßte,
Daß günstig lächelte mir mehr als Eine,
Ich blickte kaum nach ihr empor zum Scheine
Mit Augen, wie die Augen einer Büste.
Wenn bis an's Ziel des irdischen Bestrebens
Nie deines Anblicks wieder ich mich freue,
Noch der Erwiedrung meines Liebelebens,
Bleib' ohne Sorgen wegen meiner Treue,
Nich lockt ein neuer Liebesreiz vergebens,
Denn ew'ge Schönheit ist das ewig Neue.

83.

R bas ein Glud, baß bu begludt gemesen, Benn bu bahinstirbft in unsel'gen Qualen? Benn jahrelange holle muß bezahlen Für eine Stunde, mir zum heil erlefen? D tomm, o tomm! bu schönftes aller Befen, Mit Augen, leuchtenb in ber Liebe Stralen, Mit Lippen, welche Treue mir befahlen, D tomm! Doch nicht bamit ich foll genesen.

Denn bis bu nahest bem, der dieß geschrieben, hat er, der Sehnsucht Raub, bereits genoffen Den Bobensat im Lebenstelch voll Wermut.

Doch fomm, und finge benen, bie bich lieben, Die Lieber nur, in benen fich ergoffen Durch lange, bange Rachte feine Schwermut.

### 84.

Glaub mir, noch bent ich jener Stunden ftunblich, Bo ich jum erstenmale dir das zarte Geheimniß beines Sieges offenbarte, Im Liebe kuhn, allein verlegen mundlich.

Dein jet'ger Bille icheint mir unergrundlich: Beil jene Schuchternheit fie nicht bewarte, hor' ich bich flagen, unfre Lieb' entarte, Und ihr Berlangen nennft bu fed und funblich.

O bağ bie Blume nicht umfonft verdüfte, Laß Bang' an Bange hier uns ruhn im Duftern, Und Bruft an Bruft gedrängt, und hüft' an hufte.

Sorch! wie es fäufelt in ben alten Ruftern: Durchschwarmt vielleicht ein Elfenchor die Lufte, Wolluftig weichen Brautgefang zu flüftern? 85.

Allein im Stillen völlig sich beglüden, Und sich verstehn, wenn Tausenbe zugegen, Borüber an einander sich bewegen, Und so verstohlen sich die Hand zu brüden: Dann mit den Bliden weilen voll Entzüden, Bo tausend Reize brängen sich entgegen, Auf Stirn und Aug' und Lippen, die sich regen Und auf des schönen Buchses Meisterstüden: Richt schnöd' vom Durk nach Liebe hingerissen, Bielmehr der Gunst versichert, wechselseitig, Umfassen sich mit ruhigem Gewissen;

Um nichts Beforgniß hegen anderweitig, Und hoffen, nie was man gewann, ju miffen: Dieß Glud ift mein, bas macht mir Keiner ftreitig!

86.

Ihr, benen Bosheit angefrischt ben Kleifter, Um Unwerstand mit Ungeschmad zu fitten, Bei benen blos ber Pobel wohlgelitten, Der täglich toller wird und täglich dreister. Bann einst ber Unfug bieser Lügengeister Jedwebes Maß phantastisch überschritten, Dann werhet ihr, wiewohl zu spät, mich bitten, Und rusen bann bie Kunst und ihren Meister: D wurbe Jener wieber uns gefendet, Der uns ben Pfab bes Aechten wollte zeigen, Doch feine Seele hat fich abgewendet!

Nie wird er mehr bie Alpen übersteigen, Und fein Geschaft ift unter uns vollenbet! Ja, meine ganze Rache sei bas Schweigen!

87,

# Grabfdrift.

Ich war ein Dichter, und empfand die Schlage Der bofen Beit, in welcher ich entsproffen; Doch schon als Jungling hab' ich Ruhm genoffen, Und auf die Sprache brudt' ich mein Gepräge.

Die Kunft zu lernen war ich nie zu träge, Drum hab' ich neue Bahnen aufgeschloffen, In Reim und Rhhihmus meinen Geift ergoffen, Die bauernb finb, wofern ich recht erwäge.

Gefange formt' ich aus verschiednen Stoffen, Luftspiele find und Mahrchen mir gelungen In einem Styl, ben Keiner übertroffen:

Der ich ber Dbe zweiten Breis errungen, Und im Sonett bes Lebens Schmerz und hoffen, Und biefen Bers fur meine Gruft gefungen.

# Anmertungen.

- 1 Benn Balma's heil'ge n. f. w. Die heilige Barbara von Balma Becchio befindet fich in G. Maria Formosa, die Familie des Darius im Ballaft Pisani a G. Bolo, und der Tobias in G. Marcilian.
- 2 ein Auf ber Gonboliere. Die Gonboliere in Benedig bebienen fic, wenn fie um bie Cae biegen, eines herkommlichen Aufs, um bas Aneinanberftofen zweier Gonbeln zu verhindern

. . 

.

. .

: •

.

•

Øden.

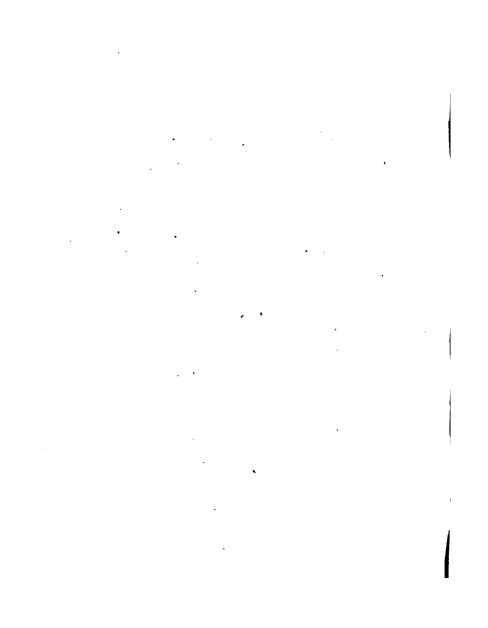

# An König Lubwig.

1825.



Bom Sarg des Baters richtet das Bolf sich auf, Bu dir sich auf, mit Trauer und Stolz zugleich; Vertrau'n im Blick, im Munde Wahrheit, Schwört es dem Sohne der Wittelsbacher.

Des Thrones glatte Schwelle, wie felbstbewußt, Bie fest betrittst bu fie, wie gereift im Geist! Ja, leichter hebt bein freies Haubt fic, Seit bie metallene Laft ihm zufiel.

Dir schwellt erhabne Sute bas Herz, mit ihr, Bas mehr noch frommt als Gute — ber tiefe Sinn: Wo biefer Schöpfer mangelt, sehn wir Alles zerftückelt und schnell verungluckt.

Dein Auge fpahte burch bie Bergangenheit, Es lag bas Buch ber Zeiten auf beinem Knie, Gebanken pflucktest bu, wie Blumen, Ueber bem Grabe ber beutschen Borwelt.

Dein Bolt, du fennst es. Jeglichem Beitgeschick, Das ihm zu Theil warb, fühltest und fannst du nach, Und still, in eigner Bruft verheimlicht, Trugst du ben lachenden Lenz ber Bufunft.

Du hast mit uns erlitten ben Fluch bes Kriegs, Gezählt die Tobesnarben der Jünglinge, Die deiner Ahnherrn Strom, der Rhein, sah Seelen verhauchen für deutsche Freiheit.

Und nicht umfonst verhauchen, bu fühlst es wohl! Nach jeues Casars tragischem Untergang, Was könnten kleinre Scheinbespoten Anbers erregen, als frostig Lachen?

Du aber theilft bie heilige Glut mit uns, Bor ber in Staub fant jener geprüfte Gelb, Und fallen ließest bu mit uns ihr Eine begeisterte, warme Thrane.

Dem Stein bes Rechts, ben ebelgefinnt und treu Dein Bater legte, blafeft bu Athem ein, Du fiehft im Marmar keinen Marmor, Aber ein funftiges Jovisantlis. Allein wie sehr bu Bunfche bes Tags verftehft, Richt horchst bu blindlings jedem Geräusch, du nimmst Das Zepter, jenem Joseph ungleich, Richt in die weltliche Faust der Reurung.

Ehrfurcht erweckt, was Bater gethan, in bir, Du fühlft verjährter Zeiten Bedeutsamkeit, In's Bappenschild uxalter Sitte Kügst du die Rosen der jüngsten Freiheit.

Seil bir und Seil ber Lieblichen neben bir, Beil jebem Sprößling, welchen fie bir gebar! Benn Kinber bich und Bolf umjubeln, Leerst bu, ale Becher, bes Segens Füllhorn!

Wie eine Rebe, schattig und traubenschwer, Die schon ben Keim bes werbenden Rausches nährt, Umschlängelt beinen angeerbten Blübenben Bepter ber goldne Kriebe.

Rudwarts erblickt bu Flammen und Krieg und Morb, Doch mild am Gurtel trägft du bas reine Schwert; Du ftehft, wie jener fromme Dietrich, Ueber ben Leichen ber Ribelungen.

So fei (bu warft es immer, erlauchter Fürft!) Des Friedens Schirm und jeglicher Kunft mit ihm, Die nur an feiner fanften Warme Seelenerquidende Knospen öffnet. Des Bilbners Berkflatt wimmelt von Emfigleit, Es hafcht ber Maler feltengebotnen Stoff, Die Bretter, Schauplat jeder Größe, Biegen fich unter bem Gang ber Dichtkunft:

Und jenen Festfaal, Gutiger, öffnest du, Boll ebler Formen, wie sie ein Meißel schuf, An bessen Burde, bessen Kraft wir Gerne verschwenden das Ach der Sehnsucht.

Früh war die Schönheit beines Gemuts Bedarf, Und Schönes ist ja Göttliches, leicht verhüllt Durch einen Flor, den uns des Denkers Besenerforschendes Auge lüstet.

Und nicht vergeblich fogst bu mit Emfigfett Das tiefste Mark altgriechischer Bildung ein: Bofür, als für's Bölltommne, schlüge Solch ein erhabenes Herz wie beines?

Es geht bie Sage, baß bu als Jüngling einft, An beiner Salzach bufchigem Felfenstranb, Abschüttelnb Weltgeräusch und Hofzwang, Nur mit Homerischen Helben umgingst.

Und gurnft bu noch, wenn trunfen ein Dichter dir Ausgießt des Lobes Weihungen? 3war es find Nur Tropfen Than's, doch beine Sonne Racht fie zu farbigen Negenbogen. Bergieb, o Herr! bem Dichter, ber ohne bich Berlaffen flunde, fremb in ber Beit und flumm: Dein fürftlich Dafein lost ben Knoten Seiner verworrenen Lebenstätfel.

# II. Florenz.

Dich hat, Florenz, bein altes Etrusfervoll Dit mahrem Fug bich blubenbe Stadt genannt, Richt weil ber Arno nagt an hugeln, Deren ber tabifte von Bein und Del trieft:

Richt weil die Saat aus wucherndem Boden teimt, Richt weil des Luftparks hohe Cypreffen und Steineichen, sammt Dliv' und Lorbeer, Reben der Binie nie verwelken:

Richt weil Gewerbfleiß ober Bertehr bir blutt, Den andre Stabte miffen, indeß du ftolg Freiheit genießest, Ruhm genießest Unter ber milben Gefete Weisbeit:

Nicht weil im Brunffaal Schape ber Kunft bu haufft, Bor benen jest flummgaffende Britten ftehn; Wie manches Denkmal ift, Florenz, dir Fremder geworden als selbst dem Frembling! Nie wieder tritt die Sonne der Redicis, Bas auch geschehn mag, über den Horigont, Längst schläft Da Binci, Buonaroti, Wacchiavell und der alte Dante:

Allein du blubst durch beine Gestalten fort, Und jener Kunst Borbilder, sie wandeln am Lungarno heut wie sonst, sie füllen Deine Theater noch an, wie vormals.

Raum hat ber Bild, por zögerndem Unbestand Sich scheuend, freudvoll eine Gestalt erwählt, Als höchste Schönheit kaum geseiert: Wandelt die schönere schon vorüber!

Und hat bas florentinische Mabchen nicht Bon frühfter Jugend liebend emporgestaunt Bur Benus Tigians, und taufenb Reize ber Reizenden weggelauschet?

Und beiner Sohne Mutter, o fprich, Floreng! Ob nie die fehnsuchtevolleren Blide fie Gefenkt vor Benvenuto's Perfeus, Ober bem himmlischen Apolline?

Bohl mag ber Reib euch zeihen ber Ueppigkeit, Frei fpricht die Lieb' euch. Liebt und genießt, und ftets An feiner Götter Bufen fühle, Kuhle die leuchtende Stirn, Abonis! Sier tanble Glud und Jugend, ben Dichter nur, Bum ftrengen Ernft anfeuert bie Beit nur ibn, Und ihm gerbricht fein frühres Leben Unter ben Sanben, wie Anabenfpielzeug.

Er rafft fich auf, bem reifere Stunden grau'n, Ihm naht ber Bahrheit wehender Flügelichlag, Und mehr und mehr Zufunft im herzen, Lernt er entfagen ber kalten Mitwelt.

Du aber blühe, gludliche Stadt, hinfort In folder Schönheit, foldem Gefühl ber Rraft, Bie auf bem Springquell hier ber Meergott Jenes unsterblichen Gian Bologna!

### III.

Die Phramibe bes Ceftins.



Deber Denfftein, riefig und ernft beichauft bu Trummer blos, Grabhugel, ben Scherbenberg bort, hier bie weltschuttführenbe, weg von Rom fich Benbenbe Tiber! Stolze Prunffucht thurmte bich einft, o Grabmal, Als vor zwei'n Jahrtaufenden hier Augustus Sich der Welt aufdrang, der erschreckten durch die Leiche bes Cafar.

Rom jeboch, taum neigte bem Untergang fich's, Als bas Saattorn neuer Gewalt gefat warb; Denn es fcuf bier jener Apostelfürst jum Throne ben Altar.

Aber Deutschlands rauhes Geschlecht, bas ehmals Deinen Kriegeruhm, herrschenbes Rom, gerftörte, Stürmt noch einmal, flürmt, v geweihtes Rom, bein Heiliges Bollwert!

Allguschwer fast schwebte ber Rachebamon Ueber Roms Gaubt, Rache, baß einst bes frechen Briefters Golbsteigbügel an hohenstaufens Eiferne hand klang.

Aber Rom trost, boppelt bestegt und boppelt Unbestegbar scheint es, gewöhnt an hoheit, Seines Dreireichs bligende Krone wankt zwar, Aber fie bebt nicht.

Webe, wer nicht fpielend, ein Rind ber Kriche, Ihr im Schoof ruht! Bebe, benn jeden Tag brobt Priestermund ihm, Priestergemut in Rom ihm State Berbammniß! Aber hulbreich gönnten fie boch bes Irrthums Söhnen gern hier eine geheime Ruhftatt, Ja, es fühlt bein Schatten, o Bau bes Ceftius, Rorbische Graber!

Möchten hier einst meine Gebeine friedlich Ausgestreut ruhn, ferne der kalten heimat, Bo ju Reif einfriert an der Lippe jeder Glübende Seufzer.

Gern vermißt fei, neben bem heibengrabftein, Bas fo ftreng Rom jebem Bertrrten weigert: Jenes Jenfelts, bas bes Apoftels goldner Schluffel nur aufthut.

Führt mich borthin lieber, und fei's bie Solle, Wo ber Borwelt würdigen Seelen Raum warb, Bo homer fingt ober ber lorbermube Sophofles ausruht.

Aber ichweigt jest, Sterbegebanken! Blubt nicht Lebensluft rings unter bem Romervolf noch, Ginem Bolf, bem zehrenbes Feur die Lieb' ift; Liebe die Freundichaft?

Daure herz, ausbulbe die Beit bes Schidfals, Benn auch einfam! Stimme geheim, o kimme Deinen bergstromahnlichen, echoreichen,

Starfen Befang an!

IV.

Barm und hell dammert in Rom die Winternacht: Knabe, fomm! Bandle mit mir, und Arm in Arm Schmiege die braunliche Wang' an deines Bufenfreunds blondes Haubt!

3war bu bift burftigen Stands; boch bein Gespräch, D wie fehr zieh' ich vor bem Stupervolf! Beiche, melobische Zauberformeln Lispelt bein Römermund.

Reinen Dank fluftere mir, o keinen Dank! Ronnt' ich febn, ohne Gefühl, an beines Augs Bimper bie schmerzenbe Thrane hangen? Ach, und welch Auge bieß!

Satt' es je Bacchus erblickt, an Ampelos Stelle bich hatt' er gewählt, an bich allein Seines ambrofischen Leibs verlornes Gleichgewicht fanft gelehnt!

Beilig fei ftete mir ber Ort, wo bich zuerft, Freund, ich fand, heilig ber Berg Janiculus, Beilig bas friedliche, icone Rlofter, Und ber ftete grune Blat!

Ja, von bort nannteft bu mir bie große Stabt, Biefeft mir Rirch' und Pallaft, Die Trummer Sanft Baule, die befegelte, leichte Barte, Die ber Strom trieb binab.

## V.

## In ber Renjahrsnacht.



Seele ber Belt, tommft bu ale Sauch in bie Bruft bes Menfchengefchlechts, und gebierft ewigen Bohllaut? Große Bilber entftehn, und große Worte beflemmen bas Berg.

Blenbe mich nicht, willige Rraft, wie ein Traumbilb Blende mich nicht! o und ihr, giehet umfonft nicht Deine forgende Stirn nicht vorüber, Wanbelnbe Stralen bes Lichts!

Liebend bisher leitetet ihr, und ich folgte; hinter mir ließ ich was nicht euer Geschent war; Jeben irbifchen Glang und febe Stille bes hauslichen Glude. Blaten, fammtl. Berte. II.

Immer nach euch klimmt' ich empor, und es rollt mir, Bas ich errang, wie ber Ries, unter ben Füßen Weg, ich blide jurud nicht langer, Rlimme nur weiter empor.

Irri' ich? Es fei. Aber wie fehr bes Berftanb'gen Tabel mich traf, so gewiß (fühl' es, o Tabler!) Bar ich strenge mir selbst, so weit es Stürmische Jugend vermag.

habt ihr umfonft, Sterne, mich nun an ber Borzeit Refte geführt, und gestählt Augen und herz mir? Lehrt mich größere Schritte, lehrt mich Einen gewaltigen Gang!

Gehet hinfort leuchtenber auf, und ein Flammchen Bebe von euch, an bes haars Lode fich schwiegenb, Sanft herab und erwarme lieblich Jeden Gedanken bes haubte!

## VI.

## Acqua Paolina.

Kein Quell, wie viel auch immer bas schöne Rom Flutspendend ausgießt, ob ein Triton es sprüzt, Ob fanft es perlt aus Marmorbeden, Ober gigantischen, alten Schaalen: Rein Quell, so weit einst herrschite ber Sohn bes Mars, Sei bir vergleichbar, auf bem Janiculum Rit beinen fünf ftromreichen Armen Zwischen granitene Saulen platschernb.

Dort winkt mir Einsamkeit, die geliebte Braut, Bon dort beschaut, vielfältig ergöst, der Blid Das Rom des Knechts der Knechte Gottes Reben dem Rom der Triumphatoren.

Kuhn ragt, ein halbentölätterter Mauerkrang, Das Coloffeum; aber auch dir, wie fleigt Der Trop der Ewigkeit in jedem Bfeiler empor, o Ballaft Farnese!

Bo sonst des sinsterlodigen Donnergotts Siegreicher Aar ausbreitete scharfe Klau'n, Da bob sich manch Jahrhundert über Giebel und Sinne das Kreuz und herrschte.

Bis jungft, ber Schickalblaune gewaltig Spiel, Ein zweiter Cafar lentte ben Gang ber Belt, Der pflanzte sein breifarbig Banner Neben ben schönen Kolof bes Phibias; 2

Gin Sohn ber Freiheit; aber uneingebent Des eblen Ursprungs, einem Geschlechte fich Aufopfernb, bas ihn mantelmutig Seute vergötterte, morgen preisgab.

O hatte bein weitschallendes Kaiserwort Dem Bolf Europa's, was es ersteht, geschenkt, Bohl wärst du seines Liebs Harmobius, Seines Gesanges Aristogiton!

Run ift verpont bein Name, Rufif erhöht Ihn nicht auf Bohllautsfittigen; nur fobalb Dein Grab ein Schiff umfegelt, fingen Rübe Matrofen von bir ein Chorlieb.

Und Rom? Es fiel nochmaliger Nacht anheim, Doch schweigt's, und lautlos neben der herrschenden Sechsroffig aufgezäumten hoffart Schleicht ber Beherrschten unfäglich Elenb.

Richt mehr bas Schwert handhaben und nicht ben Pflug Quiriten jest, taum pflegt die entwöhnte hand Den füßen Weinftock, wurzelschlagend Ueber dem Schutte ber alten Tugend.

Im Flammenblid nur, ober im eblen Bau Des iconen, freiheitlugenden Augefichts Beigt Rom fich noch, am Scheideweg noch, Aber es folgte bem Bint ber Bolluft!

### VII.



Benn du, Ratur, eine Gestalt bilben willst, Bor den Augen der Welt, wie viel du vermagst, barzuthun, Ja, dann trage der Liebling Deiner unenblichen Milbe Spur.

Alles an ihm werbe fofort Ebenmaß, Bie ein prangender Leng, von Bluten gefcwellt, jedes Glieb; huldreich alle Geberben,

Alle Bewegungen fanft und leicht

Aber in sein Schwärmergesicht prägest bu Den lebendigen Geift, und jene, wiewohl fröhliche, Doch faltblutige Gleichmut, Biegend in Rube Begier und Kraft.

•

# VIII.

# Lebenoftimmung.



"Bem bein machsender Schmerz Bujen und Geift bellemmt, Als Borbote des Tods, bitterer Menfchenhaß,

Dem bluhn ber Gefang, bie Tange, Die Gelage ber Jugend nicht! Sein Zeitalter und er scheiben fich feinblich ab, Ihm mißfällt, was erfreut Tausenbe, während er Scharffichtige, finstre Blicke In die Seele der Thoren wirft.

Beh ihm, wenn die Natur garteren Bau vielleicht, Bilbungsreicheren lieh feinem Gehör, um burch Kunftvolle Mufit ber Worte Bu verewigen jebe Bein!

Benn unreifee Gefchwät ober Berleumbung ihn Kleinlichft foltert, und er, welchen ber Pobel höhnt, Richt ohne geheimes Anirschen Unerträgliche Qual erträgt:

Benn Bahrheiten er benkt, die er verschweigen muß, Benn Bahnfinn dem Berstand schmiedet ein ehrnes Joch, Benn Schwäche des Starken Geißel Bie ein heiliges Bepter kußt:

Ja bann wird er gemach mube bes bunten Spiels, Freiheitathmenber wehn Lufte bes heils um ihn, Beglegt er ber Taufchung Mantel, Und ber Sinne gesticktes Kleib."

Ob zwei Seelen es giebt, welche fich ganz verftehn? Ber antwortet? Der Menfch forfche bem Ratfel nach, Gleichstimmige Menfchen fuchenb, Bis er firbt, bis er fucht und ftirbt.

#### IX.



Lange begehrten wir ruhig allein zu fein, Lange begehrten wir's, hatten erreicht es heut, Aber es theilt mit uns diese Genoffenschaft Wein und Jugend, ein feurig Paar.

Suße Melancholie mäßigt ben Liebesbranb, Buchtiger Rofe gleich mitten im Rellenstraus, Lächeln verrat bas Maß inniger Bartlichkeit, Ruffe fallen, wie honigthau.

Brennenbe Seufzer ftets? Sage, warum? Warum Brennenbe Blide? Sind's Boten vielleicht bes Glude? Aber bu schweigft? D komm, scheuche ben breiften Mond, Schleuß ben Laben, geliebtes Herz!

### X.

# Der Thurm des Mero.



Glaubwurbiges Wort, wohnt anders es noch beim Bolt, Dann flieg, ba er hieß angunden die Stadt, bann flieg Auf jenen Thurm schanluftig Rero, Und überfah die Klamme Roms. Morbbrenner umher aussendete fein Machtwort, Bacchantinnen gleich, trug Jeber des Fests Bechtraus; Dort aber stand auf goldner Linne Der Kaiser, der die Laute schlug.

hoch rühm' ich bas Feur, sang Jener, es ift gologleich, Ift wert bes Titans, ber's ked bem Olymp wegkahl: Beus Abler trägt's, und einst empfing es Des Bacchus ersten Athemzug!

Romm, leuchtenber Gott! Reblaub in bem haar, tang' uns Beichfüßige Reihn, eh' vollends die Welt Staub wird: hier magft du bir Roms Afche sammeln, Und mifchen beinen Bein bamit!

# XI.

# An Angust Kopisch.

Stete, boch immer umfonft, unter bem fremben Boll, Sei's auch milbe gefinnt, fucht' ich ein gartliches, Hulbvolles Gemut, wie bu bift, Ein erwunschtes Gesprach, wie beins.

Schönheit felbft, wie fie blüht taufendgeftaltig hier, Balluftrausch im Gefolg äußerfter Beichlichkeit, Lehrt blos, wie geschwind zu Rauch wird Die bewegliche Glutbegier. Salb gleichgultig befah bieß Paradies ich sonft, Das bein finfteres Thor scheibet, o Bosilipp! Sleichgultig des Mondes Distus In die Welle des Golfs getaucht.

Einsam wanbelt' ich burch's Menschengewühl ber Stabt, Raum einsamer bes Rachts nieber am oben Strand, Lautlos. Die Gestirne schwiegen, Und bas Weer und ber Berg Besuv.

Als trübsinnig sofort, freubeverarmt ich gieng, Ja, ba führten heran heilige Segel mir Bom Grabe bes Aeschylus bich An die blühende Gruft Virgils.

Mehr als Jebem, o Freund! tamft bu ein Troft mir felbst: Langher war so verwandt meinem Gefühle tein Augapfel, und teine Stimme So erfreulich und füß dem Ohr.

Horch! Dein Mund, er beschreibt jener Chklopenschaar Felskluft, schilbert Balerms reifen Orangenwald, Girgenti's Gefilbe malt er, Und die Dorische Bracht im Staub.

Zweisach haben begabt schützende Geister dich: Lehrling bist bu der Kunft, welche das Auge lockt Durch farbigen Reiz, und fügst auch In den rhythmischen Gang das Wort. Bann einst wieder du schweht über bes Rorbens Eis, Bann Barthenope's Golf blos in der Seele dir Rachtont, und Geburg und Inseln Bie ein dämmernder Traum erstehn:

Ja, bann fühle, daß fern beiner gebenkt ein Freund Liebreich. Deinem Gesang wunscht er ben kraft'gen Hochwolkigen Schwung bes Ablers,
Und ben füffigen Beg bes Schwans!

#### XII.

# Ginladung nach Gorrent.

Laß, o laß, Fround, flieben ben Staub Reapels, hinter bir laß jene von tausenbftimmigem Raufgeschrei lauthallenbe, hochgethurmte Strafe Tolebo!

Bo so furchtlos, trop des Gerolls der Bagen, Auf dem Korb, den voll sie gebracht zu Markte, Nun er leer steht, schlummern die wegesmuden Knaben des Landvolls.

Romm hierher, lag reinere Luft umwehn bich! Sieh, wie farbreich, boppeltes Grun vermischenb hier vom Delbaum rankt zu bem andern Delbaum Schlingen ber Beinftod. Deffen Frucht icon rebengefenkt herabreift: Feige lockt, einhüllend in breit'res Laub fic, Ja, bis tief, bergtief in ber Schlucht gebeihft bu, Schone Citrone!

Schatten winkt hier, Schatten und fanfte Labung, Die bes Meers Salzwoge bem Ruhnen zuhaucht, Der an Felsvorsprüngen erlauscht beschäumter Brandungen Ankunft.

Baber auch, weichfandiger Bellengrund ift, Bo die Steinwand Laften erträgt von Epheu, Grotten find hier, fühler als San Giovanni's höhlenvertiefung,

Bo fo oft hinruberten uns die Schiffer, Bo bie rotblau bunkelnde See wie Burpur Glangte. Dort, Freund, gonnteft bem Freund bu manche Lehre ber Schwimmkunft.

Romm, und fieh, hochoben vom Dach, ben Spiegel Diefes Golfs, weiteben und fegelreich an! Sieh von fern herwehen ben Rauch Reapels, Sieh bes Besuvs Rauch!

Infeln auch, tomm! schmuden bas Meer: Es ftredt fich Ischia thurmgleich, Procida langgebehnt aus, Cap Mifen ragt mitten im Abendlicht als Radende Felsbruft, - Die im Rahn fonft schantelgewiegt umfchifft wir, Als begrüßt wir jenes zerftörte zwar, boch Steis in Lenzglut schimmernbe, ftets mit Zephyrn Buhlenbe Baja.

Unfer Bund, fein Bund wie bie meiften, ift er: Beugen find, holblachende, Meer und Erbfreis, Beugen find ehrwurdige Trummer, welche Romergewalt fcuf.

Deines Bilbs Bilb rufte mir langft im Innern, Seit ber Freundschaft Seelenberuf erwacht war, Der fo gern schau'n möchte bes eignen Befens Eblere Selbstheit.

hohe Thattraft! Abel ber Form! Die Zeit hat Tief in Roms brachliegenden Schutt versenkt euch, hat als Bruchstud nieder in's Gras die schöne Säule geschleubert!

Liebe blieb, Freund! Bufen an Bufen lag uns Dienen ihr! Einst wieber vielleicht vermählt fich Ihr bes hochstnne Genius, bann erbaut anch Bieber ein Rom ste.

### XIII.

# **©erenade.**

Schönheiteganber erwirbt Reiner so leicht ohne ber Spröbigkeit Mitgift. Dieses ersuhr Jeber und ich, Rlagenber, weiß es auch! Bwar mir lächelte manch freundlicher Blick füße Berständigung Bu; bald war' ich erhört, brachte mir, ach! blinder Genuß Genuß; Doch ich seufze ja nur Liebe zu bir ja nur! Ach und während ich hier klage, vielleicht bient ein Gestirn indeß Als Begweiser für Ihn, welcher den Arm über die Schulter dir Legt, und Kusse vielleicht, freudeberauscht, griechischen Lippen fliehlt.

#### XIV.

Bo für Metall feil Glauben und Tugend ift, Gilt als Berbienst wegftoßenbe Spröbigkeit: Daß du mir ausweichft, wedt in mir erft Deiner Umarmungen fuße Sehnsucht.

Rein reicher Maß ansspenbete Gott als hier; Doch schmerzt die Sabsucht Jeden, welchem Liebe beglückender als Genuß dunkt.

Hulbreiches Wort anhören mit offner hand, Bas fennt bas herz Unebleres? Ach, es klagt, Daß, gleich ber Best, Leichtstun entstelle Solche Geberben und folche Büge! Noch fest in bich mein glaubiger Dut inbeg Sein fest Bertrau'n, hofft liebebethort, es fei Boll Bartlichfeit bein Bufen, beine Bange bie Bange ber Schaam und Unfchulb.

Dieß macht verklart bein Auge, bas meine fieht, Bie beines Leibs Gliebmaßen Unsterblichkeit Ausbruden. Nun erft mag in vollen Bonnepokalen bie Seele fcmelgen.

## . **XV.**

## An Goethe.

Wenn auch Natur mir Beihe verlieh, und auch Lonreicher Bruft Urbilber an's Licht zu ziehn, Mir Geistesfraft gab, ihr verschwisternb Eine bewegliche, weiche Seele:

Mehr als Natur liehn Zeit und Geschick, fie liehn Mir Wert des Daseins, Fülle des Gegenstands Durch Ihn, den Schmuck Deutschlands und Baierns, Der das Erhabene denkt und aussübrt.

Auf fernem Eiland wandelte fcweigend ich; Doch brang bie hierher, über Geburg und Meer, Bie König Ludwig bir, o Goethe! Reichte ben fpateften, fconften Lorbeer. Dieß ift ein Kranz, gleich jenem, woburch Athen Glorreichen Lohn schlang bichtenber Siegerstirn, Ja, welfer ift, glanzloser jener Rapitolinische Zweig Betrarca's.

Denn bag bie Dichtkunft irgend ein ebles Boll Aufregend hinreißt, Staunen erwedt es tanm; Doch wer erstaunt nicht, wenn ein beutscher Ronig im Bufen erzieht Begeistrung?

Schutherr ber Kunft wird? Seltener, feltner ift's, Als jenes Manns Kronperle, bie leuchtenbe, Die einst ber Ehrgeiz Aleopatra's Barf in ben Becher und ftolg zermalmte.

Dein friedlich Dach, Fußtritte ber Könige Roch nicht gewohnt, ehrwurdiger Sanger, ber Eugenien fchuf uns, Iphigenien, Eleonoren und Dorothea,

Beiht König Ludwigs heilige Gegenwart Bum Tempel ein. Dich franzte Berdienft, o Greis, Und König Ludwig lebt, als mußt' er Berben um die er bestigt, die Krone.

#### XVI.

Liebe, Liebreiz, Binfe ber Sunft und Alles, Bas ein herz barbeut und ein herz erwiebert, Benig frommts, leiht nicht die Gelegenheit ihm Athem und Dafein.

Dich ju fehn fchien Fulle bes Glude, und bebend Staunt' ich bir, traumahnliches Bilb ber Schonheit! Rie an Buche, Antlis und Gestalt erblict' ich Diefe Bollenbung!

Deiner Form wollustige Reize fonnten Seißern Bunfch aufregen; allein zur Erbe Senkt fogleich anbetenden Sinn bes Auges Ewige Hobeit.

Ach, es hat bein brennendes Auge mir fich Bugewandt, hulbvolle Gefprache fprach es, Ja, ich fah's anfüllen fich fanft, vergehn im Thaue ber Sehnfucht!

Alter Beit Einbrude bestürmten nen mich, Euch an Kraft gleich, Schmerzen ber erften Liebe! Tief im Ohr nachtonenb erfbang verschollner Knabengefang mir.

Wehe mir, mir, welcher ein einzig Mal bich Durste sehn! Rie leuchtet ein Wiedersehn uns! Deiner Spur nachforscht' ich bas große Rom durch, Ewig erfolglos: Auf und ab ftets irrend, fo weit bie Tiber, habrians Grabvefte vorüber, endlich Jenen Kranz schlanktammiger Saulen nest am Tempel ber Besta.

#### XVII.

# An August Kopisch.



Rome Mauern. Rome Prachtgarten, wo ftete Die Chpreffe ragt, schwermutig und ftelg, Bieberum schließen fie mich friedlich ein, Rollen ber Belt Sage mir auf.

Dich halt mit Recht Barthenope fest. Bo bie heitre See Glanz ftreut, wo indeß Aloen, machtig an Buche. überblühn Jebe ben Fels fpiegelnbe Bucht.

Dorthin, o Freund, balb fehr' ich jurud: Es erfehnt bas Gerz manch ländlichen Ort, Bahrend oft schaffenber Trieb bichterisch Meines Gemuts Saite beschwingt. Auf Bogen tragt Unruhe ben Geift, Sie erhebt und fentt fernschiffenben Bunfch; Sei es nun liebenber Drang, ober fei's Kunftiger That heiße Begier.

Mein Leben mag Frucht bringen, es mag Bie die Anospe herb abfallen im Leng: Er verhängt's, welcher dem Aug' unbefannt Birft bes Geschicks blutigen Pfeil.

Mag Unverftand mich richten und haß In dem Land, wo Teuls Urfprache geblüht, Bleiben wird, Jahre hindurch, meines Liebs Echo, bis auch biefes entschwebt.

Jest leuchtet Roms Subhimmel mir noch,
Und er liegt fo rein auf Stadt und Geburg: Ueber bein offenes Dach, Pantheon, Führt er entlang Sterne der Nacht.

hier feffelt balb vorzeitlicher Kunft Unerreichte Kraft mich, Götter in Stein, Ober balb neueren Ruhms Farbenhauch, Wann er verklart finnigen Stoff:

Benn Guibo's Cos Rofen verftreut, Und empor fich schonngt Schonheit zum Apoll; Doch Saturn halt fie zurud ftreng. Es hat's Dominichin's Binfel gebacht.

## 179

#### XVIII.



Mag altrömische Kraft ruben im Aschenkrug, Seit Germania fich lowenbebergt erhob; Dennoch flebe, verrat manche bebenbe Form Roms ursprüngliche Seele, Roms

Jüngling feb' ich, um ben ftaubte bes Uebetampfs Marsfelb, ober getheilt schaumte bie Tiber, ber Boll friegsluftigen Sinns, gegen Cheruster felbft, Wurfabwehrenbe Schilbe trug.

Dich als Solchen gewahrt gerne ber Blid. Wie bich Schuf einst attische Kunft jenes begeisterten, Beinstodnährenden Gotts prächtige, doch zugleich Schamhaft weiche Gestalt, o Freund!

Ja bich möcht' ich im Streit gegen ben Juber schau'n, Bann bein Siegergespann fledige Banther ziehn, Dich als Liebenben schau'n, wann Ariadnen bein Burpurn sehniger Arm umschließt.

#### XIX.

## In Genna.

Ach wer wiese jurud, wie entwöhnt die Bruft auch Sei durch ewigen Gram und der Welt Enttauschung, Wer allmächtige Sehnsucht,

Sufe Begierbe jurud?

Benn voll magischer Kraft in bem ganb ber Schonheit, Unausweichlicher Schmerz bem Gefühl fich ausbringt, Ach, wer wiese bie Liebe, hielte bie Rlage gurud?

Doch fein Bleiben vergonnt bes Geschids Beschluß mir: 3war freiwillig und boch ein Gezwungener muß ich, Duß bich wieber verlaffen, Genua, blubenbe Stabt!

Dich, bein raufchenbes Meer und ben iconen Strandweg, Ja, was reizender ift! ich erblickte faum noch Je mich felbft in geliebtern Augen und liebenberen.

Doch, wer Liebe versteht, er befennt, wie fehr auch Freudvoll fei ber Befit, es gewährt Befit uns Die bich, fanftere Behmut,

Selige Thrane ber Bulb!

#### XX.

# Die Wiege des Konigs von Mom in Varma.

Reichen hausrats golbener Brunt erzähle Jenes Manns glorreichften Moment der Rachwelt, Jenes Manns, ber faum in der Gruft, und boch schon Lange bahin scheint.

Dent' ich fein jest, beffen ich taum gebachte, Als ich jungft, blos wenige Tage find es, Schaute burch Herbstnebel hindurch, Marengo's Dufteres Blachfelb?

Ach, es ftanb bamals in ber Jahre schönstem Mai ber helb! Mißtrauischer Sorge fremb noch, Frug er noch, was rühmlicher sei, bie Krone, Ober ber Lorbeer?

Beibe flocht tollfühn er in eins! Emporschlug Seines Gluds auffteigenber Dampf, wie Abels: Siege, herrschaft über bie Erbe, höchstes Friedliches Bundniß!

Große Nacht, doch schwanger an jedem Unheil, , Als des Ruhms Brautbette bestieg die blonde Tochter Habsburgs; aber mit ihr des Schickfals Nachtiger Reuling! Horch! Die fonst morbsprühenden Fenerschlunde Kunden jest blos gartlichen Baterjubel, Und bas Bolf weiht freudeberauscht die goldne Biege ber Fürstin.

Aber ach! Kein Wiegengefang ber Liebe, Waffenlarm schlug hart an das Ohr des Sauglings; Eine Welt, schon lagert fie fich um seine Tragische Kindheit.

Tobesbleich fieht zwischen Gemahl und Bater, Bietend fiets, ben keiner ergreift, ben Delzweig, Roch im Flor zartblühender Jugend, hülflos, Flebend und hülflos

Sie, die Zier weitherrichenden Throns, von dem nun Steigt herab ihr zagender Fuß bescheiden: Ber verlor je stolzere Guter? Wer hat Dehr zu verlieren?

Beib bes ftete Siegreichen, fo vieler Cafarn, Belche Karls Reichsapfel und Bepter trugen, Enfelin (web, Alles umfonft!), fo vieler Konige Schwägrin!

Mag verflart nun ober umwölft bie Sonne Leuchten, mag was immer geschehn, es füllt ja Rie ein herz mehr, bem fo gering bie Welt scheint, Alles fo tief liegt!

#### XXI.

## Morgenflage.



Bon bebenber Wimper tropft der Nacht Bahre mir, Indeß den ersehnten Tag verheißt hahnenruf: Wach' auf, o betrübte Seele,

Schließ einen Bund mit Gott!

Ich schwöre ben schönen Schwur, getreu flets zu sein Dem hohen Geset, und will, in Andacht vertieft, Boll Prieftergefühl verwalten Dein groß Prophetenamt.

Du aber ein einzigmal vom Geift nimm bie Laft! Bon Liebe wie außer mir, an gleichwarmer Bruft, Laß frohlich und felbstvergeffen Dich fühlen, Densch zu sein!

Bergebens! Die hand erstarrt, da voll ftolgen Frosts Nach irdischer Frucht sie greift! Es seufzt unter dir, Schwermutige Bucht, Gedanke, Wein Nacken tiefgebeugt!

Umnebelt ben Blid bie Belt, fo lag, feusches Licht, In reinere Lufte mich emporichwebend gehn! Ber aber hienieben feste Auf Bolfen je ben Kuß? D feliger Mann, wofern gelebt Einer, ber In Ruhe die Racht verbringt, und jedweden Tag, Dem Rose genügt und Frühling, Dem Liebe labt das herg!

#### XXII.

## Afchermittwoch.

Birf ben Schmud, schönbusiges Beib, zur Seite, Schlaf und Andacht theilen den Reft der Nacht nun; Laß den Arm, der noch die Geliebte festhält, Sinken, o Jüngling!

Richt vermummt mehr schleiche die Liebe, nicht mehr Tret' im Takt ihr schwebender Fuß ben Reigen Richt verziehn mehr werbe des leisen Wortes Ueppige Recheit!

Mitternacht anfunden die Gloden, ziehn euch Rasch vom Mund weg Ruffe zugleich und Beinglas: Spiel und Ernft trennt stets ein gewagter, furzer Fester Entschluß nur.

#### XXIII.

#### An Marco Garacini.

Sympathie zwar einiget uns und laft uns Sand in Sand gehn; aber es zweit ber Bfab fich; Denn zu fehr burch eigene Loofe fchieb uns Beibe bas Schidfal.

Dir verlieh's jedweben Befit bes Reichthums: Stets für bich ftreu'n Gaer bie Caat, ben Bein bir Reltern rings, auspreffen bie Frucht bes Delbaums Sorgliche Bachter.

Manches Landhaus bietet im Lenz Genuß bir, Dir im Gerbst Jagdubungen manches Bergschloß, Bo sich schroff absenken bes Apennin's Hohn Gegen bas Meer zu.

Stolz im Schmud hochzinnigen Daches nimmt bich Dein Pallast auf, mahrend bes heißen Sommers: Alter Kunst Denfmale verschließen hundert Luftige Sale.

Richts befigt bein Freund, o geliebter Jungling! Ja, er municht auch feinen Befig, als ben er Leicht mit fich trägt. Irbifche habe mare Drudenbe Laft mir! Selten ruht mein vilgernber Stab, ich fet' ihn Sanft nur auf, nicht Burzel und Zweige schlägt er. Auf bas Grab einst lege mir ihn ber Frembling, Freunden ein Erbtheil.

#### XXIV.

## An die Grafin Pieri in Giena.

Schönheit fielen und Reiz wenigen Frau'n anheim, Auch Reichthumer verschenft selten ein gunftig Loos; Doch viel seltener giebt es Ein theilnehmendes, großes herz,

Dem Schönheit es und auch Gaben bes Glud's gefellt: Alfo feh' ich vereint wurdigem Gatten bich, Raftlos thatigem Dafein Prunk nicht, aber Behalt verleihn.

Dichtfunft hebt und Mufit, mahre Gefelligfeit Sebt bein Leben empor (wie es ber Deutschen ziemt) Aus einformigem Rreislauf, Den schlaftrunten Italien traumt.

Saftfreunbichaftlichen Sinns nahmft bu den Dichter auf, Dantbar bietet er dir liebenden Scheibegruß, Beil auf's neue der Frühling Ihn jum flüchtigen Wandrer macht. Schon ift's, hauslichen Kreis sammeln umber, wiewohl Schon nicht minber, sich felbst leben und frei von Zwang Anschau'n Städte der Menschen, Stehn auf hohem Berbedt zu Schiff.

#### XXV.

#### Brunelleschi.

Chrwurbig buntt euch gothische Kunft mit Recht: Ich felbft, Bewundrung hab' ich im reichen Daß Orwieto's, Mailands Dom und beiner Hohen Karthause gezollt, Pavia!

Doch fcat' ich mehr Einfaches, bem erften Blid Richt gleich enthullbar; aber getreu bem Geist: Durch Reiz ber Neuheit lockt Erhabnes, Aber bas Auge zufest ermubet's.

Still ift ber Schonheit Zauber, unwandelbar, Und ftets bebeutsam. Ewiges Lebehoch Sei, Brunelleschi, dir gebracht beim Feste ber Wiedergeburt bes Schonen!

Roms alten Schutt burchschrittft bu gebantenvoll, Der unbefannt noch ober verachtet lag, Grubft Saulen aus und machtig wuchs bir, Bahrend bu schaufelteft, Geift und Ruhnheit. Schahgraber ichalt Rome höhnischer Bobel bich, Dich fammt Donato, beinem erprobten Freund, Def Runft guerft formlosem Steine Rannlichen Seelencharafter eingrub.

Und Schäte bankt euch euer Florenz, wiewohl Ihr arm an Golb wart; herrlicher prangt es nun Als Zier ber Nachwelt. Blos Benedig Kämpfe mit ihm um den Rang der Schönheit.

#### XXVI.

# An Angust Kopisch.

Wenn zwei Loofe vor uns legt ein Befdluß ber Beit, Schwer ift's, wirflichem Ruf folgen und falfchen fliehn: Fur's Leben hinaus entscheibet Der entschiedene kurze Schritt.

Chmals bammerten uns mutige hoffnungen, Ja, wir wollten Genuß aus Arethufa's Quell Ginschlürfen; ber fühnre Bunsch war Aganippische Flut zu schau'n!

Doch bich lockten indes heimische Eriebe balb Fernhin (wo in des Rords Winter ein edler Fürst Aussat ein Athen des Geistes) An die scothische, kalte Spree. Mir auch schien' es vielleicht rühmlicher, hinzuziehn, Bo hinweist ber Magnet; aber bem tragen Fuß Sind Brenner zugleich und Gotthardt Unersteigliche Berge längst.

Rudwarts liegen fo weit fruhere Tage mir, Als frohfinnig und nicht ohne befeuernben Beifall in ber Freunde Kreis ich Die Gefange ber Jugend las.

Sier nun fing' ich allein, freundliches Lob verhallt Fernab, felten gehört; aber es schweigen auch Lautgellenbe Bobelftimmen, Und ber kleinere Schrei bes Reibs.

#### XXVII.

# Der beffere Theil.

Jung und harmlos ift bie Ratur, ber Menfch nur Altert, Schuld aufhäufend umber und Elenb; Drum verhieß ihm auch bie gerechte Borficht Tod und Erlöfung.

Stets von heut auf morgen vertagt die hoffnung Ihr Phantom. Auswandert der Mensch in fremben himmeleftrich; doch tauscht er indeß die Rot nur Gegen die Rot aus! Stets um Freiheit buhlt bas Gemut, um Renntniß; Doch um uns liegt rings, wie ein Reif, Beschränfung: Reine Rraft, felbft Tugend vermag ber Beit nicht Immer zu tropen.

Manchen Flug wagt menschliches Biffen, bas boch Kaum ein Blatt aufschlägt in bem Buch bes Beltalle: Bift bu je, Milchftraffen entlang, gewandelt Rach bem Orion?

Rein — und befhalb lehrte ber Rann ber Beisheit, Den bie Belt bankbar ben Erlöfer nannte, Buversicht auf hoheren Baltens Allmacht, Lehrte ben Glauben.

Thatigfeit lost Rathfel und baut ber Menscheit Schonftes Werk; boch schmahe sie brum ein filles, Sanftes herz nicht, weil es erwählt ben beffern Theil, wie Maria.

## XXVIII.

## Europa's Bunfche.

1829.

Seil bem Schwert, bas ted ber entnervten Staatsfunft Ret entzweihaut, flürmenbe Gelben maffnenb: Schon erbebt Stambul, und es flattern ringeum Chrifilice Fahnen! Nicht umfonst aufnahrst bu, o Rhein, bie Traube! Trot bes Korans, such' in Johannisbergs Bein (Ihn fredenzt Freundschaft) ber erschrodne Sultan Suße Betäubung!

Unser Deutschland trage ben Bittelsbacher Leu'n im Schild, hoch fliege ber Abler Friedrichs; Doch, wie Mahmud, werbe zu Staub die lichtscheu Turfische Willfuhr!

Moge bald jedwebe gemeine Selbftfucht, Bo ber Tob fei, fühlen, und wo die Bufunft! Dauer leihn Balfam und Gewürz der Mumie, Seele gewiß nicht.

## XXIX.

## An Rarl ben Zehuten.

Aus beiner Ahnherrn blühenbem Reiche zogst Umblidend oft auf läffigem Belter bu, O zehnter Karl, von beiner Sohne Frauen umjammert, der lette Ritter!

Nicht fentet Beisheit bich bas erblichne haar! Richt fendet nach weichherzige Seufzer bir Frankreich, es weint dir nicht des Mitleibs Gaftliche Thrane der ftolze Britte. Dein eignes Bolf mißsennend, und was die Beit Umftürzte, falt aufnötigend, hieltest du's Barbaren gleich, die fern im Südosk Reuchen am Joch und das Joch bestatschen?

Richt fleußt in Frankreichs Abern Kroatenblut! Freudwoll begrüßt breifarbige Bimpel schon Europa, mannlich aufgerichtet,
3a, bis in Afrika jauchzt das Eco!

Längft find ber Beit blutdurstige Graul gefühnt: Blut fich von jeher, wann bie verjungte Belt Reufräftig aufwuche, blutig fiegte Chriftus und blutig erfampfte Luther

Bahrheiten. Richt mehr rufe bie Ranen an Des Brubers, ber flagwurdig und ebel fiel, Richt aber foulblos, feine Schwachheit Trägt bes Geschehenen schwerfte Salfte.

Uralte Blutfculb laftete lange fcon Auf Capets haus, feitbem ben erlauchten Sprof Ruhmvoller Raifer einst ber fchnobe Bruber bes heiligen Ludwigs abhieb.

Lern' aus ber Belt Jahrbuchern Gerechtigfeit, Und flirb verfohnt! Dein sonftiges Bolf, es sei Bollwerk ber Freiheit funftighin uns, Glanzenbes Ebelgestein Europa's. Rie reig' es mehr blindwütender Frevel auf, Und König Philipp herrsche gerecht und gut! Biel hangt an ihm! Rie war so heilig Irgend ein fürftliches Saubt, wie feins ift.

#### XXX.

## Der Befus im December 1830.

Schon und glanzreich ift bes bewegten Meeres Wellenfchlag, wann tobenben Larms es anbrauff; Doch bem Feu'r ift fein Element vergleichbar Weber an Allmacht,

Noch an Reiz für's Auge. Bezeug es Jeder, Der zum Rand abschüffiger Kratertiefe, Bagrend Nacht einhüllt die Ratur, mit Borwis Staunend emporklimmt,

Wo im Sturmschritt mächtiger Donner machtvoll Aus bem anwuchsbrohenben, steilen Regel Fort und fort auffahren in goldner Ungahl Flammige Steine,

Deren Bucht, burch Gluten und Bampf gefchleubert, Balb umber auf aschige Sohn Aubine Reichlich fat, balb auch von bes Kratere fchroffen Wänden hinabrollt:

Platen, fammtl. Berte. II.

Dein eignes Bolk mißlennenb, und was die Beit Umftürzte, falt aufnötigend, hieltest bu's Barbaren gleich, die fern im Sudost Reuchen am Joch und das Joch beflatschen?

Nicht fleußt in Frankreichs Abern Kroatenblut! Freudvoll begrüßt breifarbige Wimpel schon Europa, mannlich aufgerichtet,
3a. bis in Afrika jauchet bas Eco!

Längft find ber Beit blutdurstige Graul gefühnt: Blut fich von jeher, wann die verjungte Belt Reufräftig auswuche, blutig siegte Christus und blutig erfampfte Luther

Bahrheiten. Richt mehr rufe bie Ranen an Des Brubers, ber flagwurbig und ebel fiel, Richt aber foulblos, feine Schwachheit Trägt bes Gefchehenen fcwerfte halfte.

Uralte Blutschuld laftete lange icon Auf Capets haus, seitbem ben erlauchten Sproß Ruhmvoller Kaifer einst ber schnöbe Bruber bes heiligen Ludwigs abhieb.

Lern' aus der Belt Jahrbuchern Gerechtigfeit, Und flirb verfohnt! Dein fonfliges Bolf, es fei Bollwerk der Freiheit funftighin uns, Glanzendes Ebelgeftein Europa's. Rie reig' es mehr blindwütender Frevel auf, Und König Philipp herrsche gerecht und gut! Biel hangt an ihm! Rie war so heilig Irgend ein fürftliches Saubt, wie feins ift.

#### XXX.

## Der Befind im December 1830.

Schon und glangreich ift bes bewegten Meeres Bellenfchlag, wann tobenben Larms es anbrauff; Doch bem Feu'r ift fein Element vergleichbar Weber an Allmacht,

Noch an Reiz fur's Auge. Bezeug es Jeber, Der zum Rand abschüffiger Kratertiefe, / Bagrend Nacht einhüllt die Ratur, mit Borwis Staunend emporklimmt,

Wo im Sturmschritt machtiger Donner machtvoll Aus dem anwuchsbrohenden, steilen Kegel Fort und fort auffahren in goldner Unzahl Flammige Steine,

Deren Bucht, burch Gluten und Dampf gefchleubert, Balb umber auf afchige hobn Rubine Reichlich fat, balb auch von bee Kratere fchroffen Banben hinabrollt: Bahrend fill, aus nächtlichem Grund, bie Lava Quillt. — Des Rauchs tiefschattige Wolf umbuftert, Holber Mond, bein ruhiges, friedenreiches Silbernes Antlis.

#### XXXI.

## Loos des Lyrifers.

Stets am Stoff klebt unsere Seele, handlung Ift der Welt allmächtiger Bule, und besthalb Klotet oftmale tauberem Ohr der hohe Lyrische Dichter.

Gerne zeigt Jedwedem bequem Homer fich, Breitet aus buntfarbigen Fabelteppich; Leicht bas Bolf hinreißend erhöht bes Drama's Schöpfer ben Schauplat:

Aber Bindars Flug und bie Kunft bes Flaccus, Aber bein schwerwiegendes Wort, Betrarca, Bragt fich uns langsamer in's Herz, ber Menge Bleibt's ein Geheimniß.

Jenen warb blos geistiger Reiz, bes Liedhens Leichter Takt nicht, ber ben umschwärmten Bustisch Biert. Es bringt kein flüchtiger Blid in ihre Mächtige Seele. Ewig bleibt ihr Rame genannt und tont im Dhr ber Menfchheit; boch es gefellt fich ihnen Selten freunbschaftevoll ein Gemut, und hulbigt Körnigem Tieffinn.

#### XXXII.

# Berricher nub Bolt.

Rie sehnt ein willkurübender Herrscher sich Nach Dichterweihrauch, bessen er nicht bedarf: Er legt an's Schwert frastvoll die Faust und Wen er zum Opfer sich wählt und wer ihm

Misfällt und wer Freiheit zu verkunden wagt, Den trifft der Lob, den deden Sibiriens Schneefelder zu, der wird geschmiedet, Lief in die Grotte des Felfeneilands, 4

Titanenhaft auf eifernen Roft, zu bem Das Meer emporschlägt. Aber bas Bolf bebarf, Ohnmächtig schmerzvoll, eines Mannes, Belcher im Lieb es empfiehlt ber Nachwelt

Als Stoff bes Mitleibs, weicher ergählt, wie fcnell Busagen wehn aus fürftlichem Mund, und ach! Gleichschnell verweht find, wie man Schwüre Bricht in ber Rabe bes Pols und südwärts! Sind Schwüre nicht (leicht loft fie ber Pabft) ein Spiel herzlofer Bourbons? Richtigem, falfchem Eib, Ach, lauschte Frankreich, lauschte Spanien, Lauschte bas Land um Meffina's Bherus,

Dieffeits und jenfeits! Ginen erblidten wir, Der feines Zwingherrn blutige hanb gefüßt, Rachbem umfonft fein Bolf bes Bagens Stride gerhau'n, ben geliebten König

Richt laffen wollend. Jener entwich, ba focht's Sechs Jahr' um ihn, sechs Jahre, befreit zulest Ihn aus ber haft. Er kommt und liefert Seine Beschüßer bem Blutgeruft aus.

Bar foldes Undanks fähig ein Rero felbft? Dem, ber für ihn fich opferte, minbeftens Dem Strang bes henfers ihn entrudenb, hati' er ein rühmliches Grab gagonnt ihm!

3hr fürchtet nichts, Tyrannen, allein ben Lob Doch fürchtet ihr, ber fein Diabem verschont: Co möge benn um's Sterbelager Drangen fich ench ber verhafte Chorne

All berer, die bumpfbrutende Rerferiuft Frühzeitig wegrafft, all ber Gequalten Geift, Die auf Galeeren euch, mit Mörbern Eng an einander geloppelt, fluchen; All berer, die, weit über die Belt verstreut, Bom Bilb ber Seimat ihre Gemüter voll, An fremder Thür ihr Brob erbetteln, Ja, zu Barbaeen verbannt, des Woslems

Milbthatigkeit anfiehen! Um euer Bett Bird manch Gefpenft mit brobenbem Finger ftebn, Durch Rettenlarm euch weckend, ober Priefter und Brieftergebet verscheuchenb.

#### XXXIII.

# Aus einem Chore bes Cophotles.

Richt gezeugt fein, ware bas beste Schickfal, Ober boch fruh sterben in zarter Kinbheit: Bachft zum Jungling Einer empor, verfolgt ihn Ueppige Thorheit,

Bahrend Mifgunft, Streit und Gefahr und haß ihm Qualend nahn; reift vollends hinan zum Greis er, Jebe Schmach muß bulben er bann, vereinzelt Stebend und traftlos.

Stets umbroht uns Flutengebräng und schleubert hart an fleilabsallenden Klippenstrand uns, Mag der Sub nun peitschen die Woge, mag sie Schwellen der Nordflurm.

#### XXXIV.

# An Frang ben Zweiten.

Dhnmacht, Berftudlung, jegliche herbe Schmach Bar unfer Loos, seitbem bu Germaniens Reichsupfel nicht mehr wiegst in beiner Rechten, o herr, und von uns verlaffen,

Uns alle preisgabst schimpflichem Untergang! Bohl that Erneurung unserem Reiche not, Doch nicht Zerstörung; tief im Busen Erug es ben ebelften Keim ber Freiheit.

Du zeihft des Abfalls uns, des Berrats mit Recht; Bir zeihen dich, daß über die Alpen flets Dein Aug' gekehrt war, daß du Bölfer, Deinem Germanien fremb, beherrschteft!

Einft griff fogar nach spanischem Chering Sabgierig Deftreich; boch es erwarb fich nur Deutschlands Berluft. Sein fünfter Karl war Unfer Berberben und gang Europa's!

Jedwebes Unheil, welches die Welt betraf, Floß aus der Bruft ehrfüchtiger Könige, Die unbefriedigt durch bas Erbtheil Ihres Geschlechts in die Fremde schweiften. Bergebens hofft bu, bag ber Lombarbe je Dich lieben lernt, baß je es ber Bole lernt! Bohl fchleifte Mailand Barbaroffa, Aber es blutete Conrabin auch.

Gieb beinem Deutschland wieber ein beutsches Berg! Dann wird, furmahr, frohlodenden Jubelrufs Dein mahres Bolf aufnehmen feinen Alten und tummergebeugten Raiser!

Ber Sflave Mostau's wunschte zu fein, er bleib's! Bir möchten frei fein, einig und groß; zu uns, Die bein in Sehnsucht täglich warten, Rehre zurud, o geliebter König!

Baschtireneinfall halte von uns entsernt; Dann beut in Freundschaft beinem erneuten Bolk Das neue Frankreich auch ben hanbschlag Ueber bem heiligen Sarg in Nachen.

#### XXV.

# Der fünftige Beld.

Rudwärts gewandt blickt oft in ber Fabel Racht Der Dichter, fpaht heroen sich aus, und forscht Durch manches Zeitlaufs Thatenwirrwarr, Lieberbegierigen Sinns, nach helben: Ich mable ben mir, welcher bereinft erfcheint, Und will vom Zob nicht weden Gemoberte: Den Mann ber Butunft preisend, wanbelt Bor bem Erwarteten mein Gesang her!

Er fomme balb uns, welchem bes Ewigen Ratfcluß verliehn ruhmwurdiges Racheramt Gehäufter Unthat, aus den Bahnen Reiß er dem Wolfe bas Lamm, er fomme

Dem Stamm verberblich jener Semiramis Rit ihrem zahllos wimmelnben Buhlerheer, Die schon ber Borzeit graues Wort uns Als babylonische Mete weiffagt!

Er fomme, ber, mit strafenbem Geißelhieb Rach Asien heim stumpfnüstrige Stlaven peitscht, Sie felbst und ihre längst entnervten, Beibisch entgürteten Ofchingistane,

Die nur bes Morbs noch pflegen, und nicht ber Schlacht, Des Belfermorbs! Dir, Siegenber, moge bann Mongolenblut aus jeber Locke . Ueber ben faktigen Rautel triefen!

#### XXXVI.

## Kaffandra.

Deinem Loos fei'n Klagen geweiht, Europa! Aus dem Unheil schleubert in neues Schredniß Dich ein Gott ftete; ewig umsonft erfiehst bu Frieden und Freiheit!

Raum versant allmählig, im tragen Beitlauf, Jener Zwingburg füblicher Bau zu Trummern, Bo bes Beltherrn Bepter bem Inquisitor Schurte ben Holgftoß:

Sieh, ba keimt schon, unter bem hand bes Nordpols, Frischen Unheils wuchernber Same leis auf: Hoch als Giftbaum ragt in die Luft bereits bieß Riefige Schensal!

Selbst dem Beil fruchtlofer Begeisterung trost Diefer Stamm, ber Alles erbruckt, und feiner Bolfe, weh uns, rettenber Blis zerschmettert Bipfel und Aft ibm!

Letten brau'n; wie nie fie geklirrt, ber Menfchheit Bangen hals zuschnürenb, und parrietbifch Reiht im. Bettlauf mächtiger Ungeheur fich

### XXXVIII.

Parthenope ragt so icon am Seeftrand empor, Umspannt ben berauschten Ginn mit ftahlfestem Res, Läßt fliegen bes Lebens Bache Aus ihrem goldnen Quell.

Bo aber erscheint Genuß von Schmerz unvergallt? Es lauert bes Scheibens Qual, und trauft Bitterkeit Reibvoll in ben Bein ber Liebe, Den unfre Seele schlürft.

Doch ziehe, wohin bu willft, im Geist folgen bir Beflügelte Lieber nach! Es ift, reich begabt, Dein icones Geficht Bezaubrung, Dein Auge Sußigfeit!

## XXXIX.

### Trinklied.



Bohl bietet ber irbifche Tag qualvolle Sekunden genug, Benn tief du gedenkend erwägft, was je du verlorft, o Gemut! Feuchieren Auges erblickt du Rings bann die verschleierte Welt. Beil fußes Bergeffen allein aufwägt ben unendichen Schmerz, Schlurft, Freunde, bas golbene Raß, hier wo fich ein Zaubergefild Breitet um uns und um Bafa's

Rudftralenbe wonnige Bucht!

Kommt unter bes Tempelgewölbs halbbrohenben Reft! (Es vernahm hier Cypria Bunfch und Gebet) Ruht hier! In ben hellen Pokal Traufe ber füße Falerner,

Jahrtaufenbe ichon fo berühmt!

Aus purpurnen Bogen empor ragt manches antife Geftein, Das Römer voreinst in die Flut, Brachtfäulen zu tragen, gesenkt: Laßt die Verblichenen leben,

Die machtige Thaten gethan!

Anspannend die Kraft des Gemute, wirft Gutes und Schones ericafft.

Auf daß in der werdenden Beit bei Kunftigen tone das Wort: Selig der Tag und die Räume, Wo fold ein Berühmter gelebt!

Wann, Freunde, wir steigen hinab, wo bort sich ein mythisches Volk Beissagende Grotte gebohrt, unweit der zertrümmerten Stadt, Wag die Sibylle von Kumä

Une Segen und Ruhm prophezei'n!

Dort bruben, bie hohlen entlang, liegt jenes elufifche Felb, Bo Geifter im Felfengebufch hinwandeln am Ufer bes Meers: Gludliche, die mit heroen hinwandeln am Ufer bes Meers!

#### XXXVIII.

Parthenope ragt so icon am Seeftrand empor, Umspannt ben berauschten Ginn mit ftahlfestem Res, Läßt fließen bes Lebens Bache Aus ihrem goldnen Quell.

Bo aber erscheint Genuß von Schmerz unvergallt? Es lauert bes Scheibens Qual, und trauft Bitterkeit Reibvoll in ben Bein ber Liebe, Den unfre Seele schlürft.

Doch ziehe, wohin bu willft, im Geist folgen bir Beflügelte Lieber nach! Es ift, reich begabt, Dein schönes Geficht Bezaubrung, Dein Auge Sufigfeit!

### XXXIX.

### Trinflied.



Bohl bietet ber irbifche Tag qualvolle Sekunden genug, Benn tief bu gebenkend ermägft, was je bu verlorft, o Gemut! Feuchieren Auges erblickt bu Rings bann bie verschleierte Welt. Eklogen und Idyllen.

1 .

## Die Fischer auf Capri.

1827.

Saft bu Capri gefehn und bes felfenumgurteten Gilanbs Schroffes Geftab ale Bilger befucht, bann weißt bu, wie felten Dorten ein Landungeplat fur nabenbe Schiffe ju fpabn ift: Rur zwei Stellen ericheinen bequem. Danch machtiges Fahrzeug Mag ber geräumige Safen empfahn, ber gegen Reapels Liebliden Golf hindeutet und gegen Salerne Deerbufen. Aber bie andere Stelle (fie nonnen ben kleineren Strand fie) Rehrt fich gegen bas obere Deer, in bie mogenbe Bilbnig, Bo fein Ufer bu fiehft, ale bas, auf welchem bu felbft ftehft. Rur ein geringeres Boot mag hier anlanben, es liegen Relfige Trummer umber, und es brauft bie beständige Brandung. Auf bem erhöhteren Wels erfcheint ein gerfallenes Bormert. Dit Schieficarten verfebn; fei's, bag bier immer ein Bachtthurm Ragte, ben offenen Strand vor Algiere Rlagge zu huten. Die von bem Giland oft Jungfrauen und Junglinge megftahl; Sei's, baß gegen ben Stolz Englands und erfahrene Seefunft Erft in ber jungeren Beit es erbaut ber Rapoleonibe. Dem Barthenope fonft ausspannte bie Pferbe bes Bagens, Ihn bann aber verjagte, verriet, ja totete, feit er

An's treulose Gestad burch schmeichelnde Briefe gelodt ward. Steigst du herab in den sandigen Kies, so gewahrst du ein Felsstück Riedrig und platt in die Wogen hinaus Trop bieten der Brandung; Dort anlehnt sich mit rundlichem Dach die bescheidene Wohnung Dürstiger Fischer, es ist die entlegenste Hütte der Insel, Blos durch riesige Steine beschüpt vor stürmischem Andrang, Der ost über den Sand wegspühlt und die Schwelle benest ihr. Kaum hegt, irgend umher, einsachere Menschen die Erde; Ja kaum hegt sie sie en och, es ernährt sie die schäumende Woge. Nicht die Gestle der Insel bewohnt dies arme Geschlecht, nie Pflückt es des Oelbaums Frucht, nie schlummert es unter dem Valmbaum:

Rur bie vermilberte Diprte noch blubt und ber muchernbe Cactus Aus unwirtlichem Stein, nur wenige Blumen und Deergras; Ther verwandt ift bier bem gewaltigen Schaumelemente Als ber beaderten Scholle ber Menfch und bem üppigen Saatfelb. Gleiches Geschäft erbt ftete von bem heutigen Tage ber nachfte: Immer bas Ret auswerfen, es einziehn; wieber es trodnen Ueber bem fonnigen Ries, bann wieber es werfen und einziehn. Sier bat frube ber Rnabe versucht in ber Welle ju platichern, Fruhe bas Steuer ju breben gelernt und bie Ruber ju folagen, Sat ale Rind mutwillig gestreichelt ben rollenden Delphin, Der, burch Tone gelodt, an bie Barte beran fich malate. Dog' euch Segen verleihen ein Gott, fammt jeglichem Tagwert. Kriedliche Menichen, fo nah ber Natur und bem Spiegel bes Beltalle! Moge, ba großeren Bunich euch nie bie Begierbe gelisvelt. Doge ber Thunfifch oft, euch Beute ju fein, und ber Schwertfifd Bier anschwimmen! Es liebt fie ber Effer im reichen Reapel.

Sinciliche Fifcher! wie and Ariegestürme verwandelt ben Erdreis, Freie zu Stlaven gestempelt und Reiche zu Dürftigen, ihr nur Saht hier Spanier, faht hier Britten und Gallier herrichen, Ruhig und fern bem Getofe ber Belt, an den Granzen ber Menfcheit,

Bwifchen bem fcroffen Gefluft und bes Meers anschwellender Salzflut, Lebet! Es lebten wie ihr des Geschlechts uraltefte Bater, Seit dieß Eiland einst vom Sip der Sirene sich losriß, Ober die Tochter Augusts hier füße Berbrechen beweinte.

# Bilder Reapels.

1827.

Fremdling, tomm in das große Neapel, und sieh's, und stied! Schlürfe Liebe, geneuß des beweglichen Augendlicks Reichsten Traum, des Gemütes vereitelten Wunsch vergiß, Und was Qualendes sonst in das Leben ein Damon wob: Ja, hier lerne genießen, und dann, o Beglückter, stirb! — Im halbzirkel umher, an dem lachenden Golf entlang, Unabsehlich beneht von dem laulichen Wogenschwall, Liegt von Schiffen und hohen Gebäuden ein weiter Kreis; Wo sich zwischen die Felsengeklüste des Bacchus Laub Drängt, und kolz sich erhebt in die Winde der Palmenschaft — Stattlich ziehn von den hügeln herad sich die Wohnungen Rach dem Ufer, und kach, wie ein Garten, erscheint das Dach:

Der fein freies Gemut in bem unterften Rerter qualt hoffnungslos, und ben Lohn, ber erhabenen Tugend Lohn Erntet. - Aber entferne bie ichattenbe Bolfe, Gomera! -Auch jum Molo bewegt fich bie Menge, wo bingeftredt Sonnt bie nadenben Glieber ber braunliche Lazzaron. Capri fiehft bu von fern in bem ruhigen Bellenfviel: Schiffe tommen und gebn, es erflettern ben bochften Daft Rluge Matrofen, es labet bie Barte bich ein gur Rabrt. Den Erzähler inbeffen umwimmelt es, Jung und Alt. Stehenb, figenb, jur Erbe gelagert und über's Rnie Beibe Banbe gefaltet, in horchender Bigbegier: Roland fingt er, er fingt bas gefabelte Schwert Rinalbs; Dft burch Gloffen erklart er bie ichwierigen Stangen, oft Unterbrechen bie borer mit mutigem Ruf ben Dann. Aufersteh', o homer! Wenu im Rorben vielleicht man bich Ralt wegwiese von Thure ju Thur; o fo fanbft bu hier Ein halbgriechisches Bolf und ein griechisches Firmament! -Mancher Dichter vielleicht, in ber Debe bes Rorbs erzeugt, Schleicht hier unter bem himmel bes Glude und bem Beimatlanb. Stimmt er fugen Gefang und gebiegenen Rebeton, Den es beute vermag ju genießen und morgen noch. Der junimmt an Geschmad mit ben Jahren, wie beutscher Bein: Freiheit fingt er und mannliche Burbe ber feigen Reit. Schmach bem heuchler und Kluch bem Bebrucker und Jebem, ber Rnechtfchaft prebiget, welche bes Denichengeschlechts Berberb. Ad, nicht wahnt er ben Reib ju beffegen und weilt entfernt, Taub ben Feinden und hoffenb, es werbe bie fpatre Belt Spreu vom Baigen au icheiben verftebn. - Bie erhaben finft

Schon die Sonne! Du ruhft in der Barke, wie füß gewiegt! Beit im Zirkel umher, an dem bufigen Rand des Golfs, Zünden Lichter und Flämmchen sich an in Unzähligkeit, Und mit Fackeln befahren die Fischer das goldne Meer. D balsamische Rächte Neapels! Erläßlich schein's, Wenn auf kurze Minuten das schwelgende Herz um euch Selbst Sanct Beter vergist und das göttliche Pantheon, Wonte Wario selbst, und o Villa Pamphili, dich, Deiner Brunnen und Lordeerumschattungen kühlsten Sit! — Doch der Morgen erscheint, und der Gipkel des Tags nach ihm: Traust du schon dem Gelispel der Welle dich an? Wohin? Führt ein Wind die Orangengerüche Sorrents heran? Ja, schon schimmert von fern an dem Strande, mit Tasso's Haus, Jene felstge Stadt, die berauschende, voll von Duft.

## Amalfi.

1827.

Festag ist's und besebt find Zellen und Gange des Rlosters, Welches am Felsabhang in der Nahe des schönen Amalst Flut und Gebürge beherrscht, und dem Auge behaglichen Spielraum Gönnt, zu den Füßen das Meer und hinauswärts kantige Gipfel, Steile Terraften umher, wo in Lauben die Rebe sich aufrankt. Doch nicht Monche bewohnen es mehr, nicht alte Chorale Gallen im Kirchengewölb' und erwecken das Echo des Kreuzgangs:
Leer steht Saal und Gemach, in den Kalktusgrotten der Felswand Knien, der Gebete beraubt, eingehende heiligenbilder.

Sonntage aber entschalt ben veröbeten, langen Gebäuben Frobe Dufit, es besucht fie bie luftige Jugend Amalfi's: Rinder beschwingen im hof, bligaugige Anaben, ben Areisel Rasch an ber Schnur, und fie fangen ben taumelnben bann in ber hand auf;

Aeltere werfen bie Augel indeß, die Entfernungen meffend, Bahlen, im Spiele der Morra, die Finger mit hurtigem Scharfblick, Ober fie ftimmen zu rauhem Gefang einfache Gitarren, Freudebewegt. Theilnehmend erscheint ein gesitteter Jüngling Unter der Schaar, doch nicht in die Spiele sich selbst einmengend: Hoch vom steilen Gebürge, das Fest zu begehn in Amalfi, Schön wie ein Engel des Herrn, in die Tiese heruntergestiegen: Reizend in Ringen umfrauselt die Brau'n schwarzlodigen haubthaars Schimmernde Nacht, rein leuchtet die blühende Flamme des Auges, Nie von Begierde getrübt und dem Blid zweideutiger Freundschaft, Belche dem tochenden Blut in der süblichen Sonne gemein ist. Doch wer kann, da die Zeit hinrollt, sesthalten die Schönheit?

Schweige bavon! Rings gabnt, wie ein Schlund, bie gewiffe Berftorung:

Tritt auf jene Baltone hinaus, und in buftiger Ferne Siehft bu bas Ufer entlegener Bucht und am Ufer erblickt bu herrlicher Saulen in Reih'n aufftrebendes, borisches Bildwerk. Rur Eibechsen umflettern es jest, nur flatternde Raben Biehen geschaart jest über bas offene Dach lautfreischend; Brombeern beden die Stufen, und viel giftsamiges Unfraut Rleibet den riefigen Sturz abfallender Trümmer in Grün ein. Seit Jahrtaufenden rubt, fich selbst hinreichend und einsam,

Boll tropbietender Rraft, bein fallender Tempel, Bofeibon, Mitten im Saibegefild und junachft an bes Meers Ginobe. Boller und Reiche zerftoben inbeg, und es welfte für ewig Jene bem Leng nie wieder gelungene Rose von Baftum!

Aber ich laffe ben Geift abirren. O fomm nach Amalfi, Komm nach Amalfi jurud! hier führt ein lebendiges Tagwerf Menschen vorüber. Wenn auch einstürzen die Burgen ber Bater Auf bes Gebürgs Borsprüngen, wenn auch fein Masaniello, Der die Gemüter bes Bolks burch siegende Suada dahinrifi, Willfür haßt, noch branden die Wellen, es rubert der Enkel, Wie es der Ahnherr that in den blühenden Tagen des Freistaats, Noch aus heimischer Bucht, ausziehend die Segel, das Fahrzeug.

Sprich, was reizender ift? Rach Süben die Fläche der Salzstut, Benn sie smaragdgrün liegt um zackige Klippen, und anwogt, Ober der plätschernde Bach nach Norden im schattigen Rühlthal? Sei mir, werde gegrüßt dreimal mir, schönes Amals, Oreimal werde gegrüßt! Die Natur lacht Segen, es wandeln Liebliche Mädchen umher und gefällige Knabengestalten, Bo du den Blick rühn lässest in diesem Asple der Anmut. Ja, hier könnte die Tage des irdischen Seins ausleben. Ruhig wie schwimmendes Silbergewölk durch Nächte des Bollmonds, Irgend ein Herz, nach Stille begierig und süber Beschräntung.

Aber es läßt ehrgeiziger Brust unstäte Begier mich Bieder verlassen den Sit preiswürdiger Erbebewohner, Bannt am Ende vielleicht in des Nords Schneewüste zuruck mich, Bo mein lautendes Wort gleichlautendem Worte begegnet.

## Sirte und Wingerin.

1828.

#### Wingerin.

Sei willsommen im Freien, Antonio! Selten erscheinst bu: Siehe, wie flar fernher buftet bas blaue Geburg!

Sirte.

hier an bes Beinbergs Thur und am Thore ber Billa Borghese Sab' ich um bich oftmals, aber vergebens, geforscht.

Wingerin.

Beftern am Festag war ich in Rom, und in Sanct Agnese Auf bem Navonischen Blat hort' ich bie schone Dufit.

Sitte.

Sahft bu ben iconen Sebaftian auch in ber linten Kapelle? Unter ben Seiligen ift biefer, ber nacte, beliebt.

Unter ben Liebenden find in der Seele bie Frechen verhaßt mir. Robes Gesprach foredt ab, zierliche Rebe gefällt.

Sirte.

Sab' ich bie füßeften boch, bie gescheuteften Borte verschwenbet! Froftig beharrft bu, wie bort auf bem Sorafte ber Schuee. Wingerin,

Rommt Beihnachten heran, mein Suger, und reift bie Orange, Berbe mit Fruchten ber Rorb, welchen ich gebe, gefullt.

Sirte.

Deinem Geliebten ben Rorb? Die murbeft bu bieten ben Rorb mir, Satte Binceng nicht mich, beinen Geliebten, verbrangt.

#### Wingerin.

- Bare Binceng mir wert, taum hatt' ich ju ichamen ber Bahl mich, Ehe ber Flaum ibm ichwoll, fußteft ben Schonen bu felbft.
- Mir nun ift er ein Gegner geworben, und gestern in heft'gen Wechselgefangs Wettstreit improvifirt' ich mit ihm. Winzerin.
- Ihm fehlt felten ein Reim, auch bir fehlt felten ein Reim, Freund! Aber bes Bolls Beifall wurde bem Anaben zu Theil.

#### Sirte.

- Beil er in sammtener Jade ftolgirt und bie Scharpe fo schon tragt, Ihm brum schenken bie Frau'n, gonnen bie Manner ben Preis.
- Rein gleichgultiger Bunft in ber Lieb' ift zierliche Rleibung, Feineren Sitten entspricht gerne ber feinere Sut.
- Blos mit bem Spishut wandl' ich einher und im zottigen Wollvließ; Aber ich fann gleich Ihm gartlich empfinden und gart.
- Freund! Jest eil' ich hinein. Schon lautet es Ave Maria, hinter bem Marioberg gleitet bie Sonne hinab.

### Birte.

- Laß halboffen, o laß halboffen die Thure des Weinbergs, Fühle, wie fehr Sehnsucht meine Gebeine verzehrt!
- Dort icon glangt ein Geftirn und es glangt bein leuchtenbes Auge;
  - Aber bu mußt Abichieb nehmen, ich ichließe bie Thur.

### Sirte.

Siehe ber ftraubenden hand ben eroberten Schluffel entwind' ich: Liebliches Kind, oftmals frommt in der Liebe Gewalt. Winzerin.

Gieb mir wieder ben Shluffel, Berrat in ber Liebe geziemt nicht! Ber im Streit nachgiebt, feffelt ein weibliches Berg.

Ber im Streit nachgiebt, giebt Stoff zu Gelachter. Allein jest Gehe hinein, icon wird's bunfel, o gehe hinein!

Spotter! Ich gehe, bu magft nachfolgen, ich weiche ber Lift blos; Doch Jebwedem geheim bleibe ber fpate Befuch.

# Einladung nach ber Jufel Palmaria.

An ben freiherrn von Mumohr.

1828.

Bo Spezia's siebenbusiger Golf nach Besten hin Sich öffnet gegen Corsica, Stand ehebem ein Benustempel, jeso ragt Am Ufer eine kleine Stadt. Ihr behnt ein Eiland gegenüber lang sich aus, Der Schiffer nennt's Palmaria: Nur wenige hütten zählt es, hier und bort verstreut, Bewohner zählt es wenige;

Delbaume ftehn am minberfdroffen Bergesbang, Die meergewohnte Morte blubt Rach allen Seiten, Rebe gebeiht und Feigenbaum, Den Gipfel fronen Binien. In einer Bucht am Ufer aber lode bich Die fleine Billa halbverftedt. Rur biefen Commer ift fie mein, und jeben Zaa Grquiden bier bes Morgenwinbs, Der reinen Luft, bes falgigen Babes Rublungen, Und ungeftorte Duge mich. Carrara's Darmorberge fleigen fern empor, Bu ihren Rugen Lerici, (Bo jenes Dichters Freund ertrant, und bann von ihm Beftattet warb im Afchenfrug.) ' Dit fabler Stirne ragen bort bes Avennins Bergruden, mabrent mobigemut Boruber leichte Schiffe giehn, um bier und bort Raufmannifch aufzuftaveln, mas An Bomerangen fenben mag Sicilien . An fremben Beinen Genua. Doch, wenn bu bich einburgern wollteft bier vielleicht, So follft bu wiffen, mas gebricht: Richts fehlt ju biefes Aufenthalts Behaglichteit Als folgerechte Ruchenfunft; Ein rauber Seemann waltet mir am Berbe jest, Der ftete von Borto Benere Des Morgens holt zu Schiffe meinen Sausbedarf, Als Roch und als Matrofe bient.

Da bief Befenntnis im Borans ich abgelegt, Co barf ich immer fagen: Romm! Bofern bie Schatten beines forentinifden Landhaufes je bu miffen fannft, Das oft ale Gaftfreund liebend mid und gern empfing. Bu wohlbestelltem Tifche lub; Bofern in einem himmeleftrich bu leben magft, Der feinen Raphael gebar: (Doch zeugten biefe Ruften auch Unfterbliche, Columbus und Rapoleon!) Bofern bu, bem fo theuer ift toscanischer. Bibrirter Confonantenhaud. an Benueferiprade bid an gallifde Berweichlichung gewöhnen fannft: So fomm! Bo nicht, fo lebe wohl! An jebem Ort Bleibt ftets ja boch bein Gigenthum Der eble Scharfblid, welcher mißt ber Runfte Reich, Und eine Seele voll von bulb! Ded eilft bu biefer Infel au. fo male bir Richt Capri vor und nicht Sorrent. Bo ewige Bolluft flotet, als Sirene laufcht, Und flotet ibren Rlageton! Thorheit und Unruh waren's, beren falfche haft Dich nach bem Norben angefpornt; Doch folgte balbige Reue nach, und leife tritt Sehnsucht in ihr poetisch Recht. Cobalb ich Mailands alten Dom und jene Stadt,

Die auf bem Meere fteht, gefebn,

Sobald Ariofts und Dante's Grab ich fromm besucht, Um beren eble Schläfe nie Lorbeern genug aufhäusen kann Bewunderung: Berdoppelt eile bann der Schritt Dem Süden wieder zugewendet pfeilgeschwind, Ancona's hohen Strand vorbei, Und Rom sogar und Conradius Schlachtseld vorbei, Burück in mein gelobtes Land, Bis mich zulett absondere vom Gewühl des Lags Der fillste Pomeranzenhain.

## Philemon's Tod.

1833.

Als einst Athen Antigonus belagerte,
Da faß ber alte, neun und neunzigjährige
Boet Bhilemon, mächtiger Dichter Ueberreft,
In bürstiger Wohnung saß er da gedankenvoll:
Er, der Athen's glorreichsten Tagen beigewohnt,
Der beine Philippisen angehört, Demosthenes,
Und oft den Preis errungen durch anmutige,
Weisheitserfüllte, die er schrieb, Comödien.
Da schien es ihm, als schritten neun jüngfräuliche
Gestalten, leis an ihm vorbei, zur Thür hinaus.
Der Greis jedoch sprach dieses: Sagt, o sagt, warum
Berlasset ihr mich, holde, Rusenähnliche?

Und jene Rabden, icheibenb schon, etwieberten: Bir wollen nicht ben Untergang Athen's beschau'n!
Da rief Bhilemon seinem Anaben und soberte
Den Griffel, dieser wird sosort ihm bargereicht.
Den letten Bers bann einer unvollenbeten
Comodie schreibt ber Alte, legt bas Tafelchen hinveg, und ruhig finst er auf die Lagerstatt,
Und schläft ben Schlaf, von dem der Mensch niemals erwacht.
Balb ward Athen zur Beute Nacedoniern.

# Das Fifdermadden in Burano.'

1833.

Stridt mir fleißig am Ret, ihr Schweftern! Es foll's ber Geliebte Beute noch haben, fobalb im befegelten Rachen er heimfehrt.

Beshalb zaubert er heute so lang? Die Lagune verstacht sich Schon, und es legt sich ber Wind; um bas leuchtenbe hohe Benedig, Wie es ben Baffern entsteigt, ausbreitet sich Abendgewölf schon. Oftwarts suhren sie heut mit bem Fahrzeug gegen Altino, Wo in ben Schutt hinsank ehmals die bevölferte Seeftadt. Säusig erbeuten sie bort Goldmungen und prächtige Steine, Benn sie bas Netz einziehn, die betagteren Fischer erzählen's: Nöchteft bu auch, o Geliebter. und recht was Köstliches sinden!

Soon wohl ift es zu fischen am Abende, wakn die Lagune <sup>2</sup> Blist, und das schimmernde Rey vom hangenden Meergras funkelt, Jegliche Mafche wie Gold und die zappelnden Fifche nergoldet; Aber ich liebe por Allem ben Festag, wann bu babeimbleibft. Auf bem besuchteren Blat dann wandelt die fraftige Sugend, Jeden im Staat, mein Fround vor den Uebrigen schon und besichen.

Oftmals lauschen wir dann bem Erzähler, und wie er verkundigt Worte der heiligen uns, und die Thaten des frommen Albanus, Welcher gemalt hier fteht in der Kirche, des Orts Wohlthater. Doch als seine Gebeine hierher einst brachten die Schiffer, Konnten sie nicht an's Ufer den Sarg giehn, weil er so schwer schien;

Lange bemühten die ftarten gewaltigen Manner umsonft fic, Triefend von Schweiß, und zulest ließ Jeglicher ab von ber Arbeit.

Siehe, ba famen heran unmundige lodige Rinder, Spannten, als war's jum Scherz, an bas Seil fich, zogen ben Sara bann

Leicht an ben Strand, gang ohne Befdwerbe, mit freundlichem Lächeln.

Dieses ergählt der bewanderte Greis, bann haufig ergählt er Weltliche Dinge zumal, und ben Raub der venetischen Braute, Die nach Olivolo gingen zum frohlichen Fest der Bermahlung: <sup>4</sup> Jebe ber Jungfrau'n trug in bem zienlichen Korbchen ben Magi-fcat,

Wie es die Sitte gebot. Ach, aber im Schilfe verhongen Lauert ein Trupp Seerauber; verwegene Thater ber Unthat Stürzen fle ploglich hervor und ergreifen die bebenben Mabchen, Schleppen in's Fahrzeug alle, mit hurtigen Rubern entweichenb.

Doch vom Geschrei wiederhallt schon rings bas entseste Benedig: Schon ein bewaffneter haufe von Jünglingen fturmt in bie Schiffe,

Ihnen ber Doge voran. Balb holen fie ein die Berruchten, Bald, nach männlichem Kampfe, zurud im verdienten Triumphzug Führen fie heim in die jubelnde Stadt die geretteten Jungfrau'n. Also berichtet der ehrliche Greis, und es lauscht der Geliebte, Ruftig und schlank, wohl wert, auch Thaten zu thun wie die Borwelt.

Oft auch rubert hinüber in's nahe Torcello ber Freund mich: Chmals war's, so erzählt er, von wimmelnben Menschen bevöllert, Bo sich in Einsamkeit jest salzige Wasserkanale Hinziehn, alle verschlammt, burch Felber und üppige Reben. Aber er zeigt mir den Dom und des Attila steinernen Sessel. Auf dem veröbeten Blat mit dem alten zertrümmerten Rathaus, Bo der gestügelte Löwe von Stein aus sonstigen Tagen Magt, als diese Lagunen beherrschte der heilige Martus: EMI dieß sagt mir der Freund, wie's ihm sein Bater gesagt hat. Rubert er heimwärts mich, dann fingt er ein heimisches Lied mir, Bald "holdseliges Röschen" und bald "in der Gondel die Blonde."

Stridt mir fleißig am Ret, ihr Schwestern! Es foll's ber Geliebte

Beut noch haben, fobalb im befegelten Rachen er heimfehrt.

# Schlla und ber Meifenbe.

1835.

### Der Meifenbe.

Seplla, bu bift nicht mehr fo gewaltsam wie bu juvor warft; Denn es gerfraß allmablig bas Deer bie gigantischen Arme, Bene verfteinerten, bie bu fo morberifc, einem Bolyp gleich, Aus bem Gewog vorftredteft, im Schwall unermublicher Branbung. Doch noch fonnteft bu nicht gang laffen bie beimliche Tude, Als ich ein Gaftfreund fungft folief unter bem Dache bes Gafthofe Deiner umfluteten Rlibbe junachft; mir fanbteft bu gange Beere gewappneter Flohe baber, Tobfeinde ber Rachtrub. Baufig gebacht ich bes Rate, ben Girce gelehrt bem Dbuffeus: Deine gesettere Mutter im beißen Gebet anrief ich, Db fie ben Groll bir gabme mit bonigumsponnener Sanftmut Aber umfonft! Datt gwar, boch folaflos bracht' ich bie Racht gu, Der ich von Rhegium ber in ber beißeften Sonne gewanbert. Drei Jahrtaufenbe flohn, bod haft bu ber graulichen Sitte Richt zu entfagen vermocht, unschuldige Reifende plagenb! Aber bu gabnft? Richt icheinft bu gelaunt ju gefälliger Antwort. Schlig.

Lafeft bu nicht im Somerus, ich fei ein unfterbliches Uebel? Lohnt es ber Dub', mich nun ju behelligen wegen bes Flohftichs

### Anmeetungen.

1 Bo jenes Dichters Freund ertrant ac.

Shelleh, Bhrone Freund. Sein Leichnam ward befanntlich verbrannt.

2 Das Sifdermabden von Burano.

Burans ift eine Fischerinfel, ein Paar Millen won Benebig entfernt. Bann bie Lagune blist sc.

Diefe Berfe beziehen fic, wie man leicht erraten wirb, auf die ftarte Bhosphorescenz ber Lagune, die an gewiffen Commerabenden außervrbentlich ift, und die angeführten Wirkungen hervorbringt.

4 Die nach Dlivolo gingen ac.

Olivolo, burch eine Brude mit Benebig verbunden, liegt am bft. lichken Buntte ber Stadt, und ift ber Sig bes Batriarchass, bas in ber neueften Zeit nach St. Markus verfest worben. Der Raub ber venetianischen Braute fällt in's neunte Zahrhundert: boch wurde bis zum Untergang ber Kepublit jahrlich das gest gefeiert, bas jenen Borfall verherrlichen sollte. Man nannte es in sesta delle Marie. Weber er zeigt mir ben Dom und bes Attila fteinernen Seffel.

Der Dom von Torcello ward im Jahr 1008 gegründet. Einen alten Bifchofefinhl, ber im Freien fieht, nennt das Bolt ben Stuhl bes Ettila, Attila fpielt überhaubt noch immer eine Rolle in Benedig, und das ftarifte und gewöhnlichfte Schimpfwort baselbft, fiol d'un dan, ichreibt fich ohne Zweifel von ihm her. Denn die meiften venetianischen Chroniten berichten uns, das Attila ber Sohn eines hundes gewesen. Diese Weinung beruht auf einer Sprachverwechslung, beren fich ber Bolfshaß blos bemächtigte; benn in einigen Chroniten findet man ben hunnischen Autokraten auch als Sohn eines Chans bezeichnet.

6 Mis biefe Lagunen beherrfchte ber beilige Martus.

Nel tompo di S. Marco ift ber Ausbrud, beffen fich bas gemeine Bolt in Benebig bebient, um bie Republit gu begefchnen.

Sefige fange.

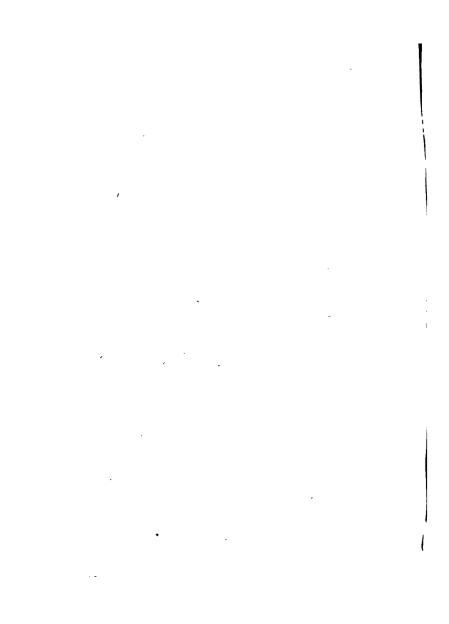

# Im Theater von Taormina.

### Clegie als Bueignung.

1835.

Barte vergängliche Boltchen umfliegen ben ichneeigen Aetna, Bahrend bes Meers Abgrund flar wie ein Spiegel ericheint; Steil auf thurmt fich bie Stadt, hoch über ben Garten ber Rlofter,

Ueber ben blühenden Bein, ragen Cypressen empor. Fern in der Sonne verglühn die gesegneten Küsten Italiens, Schöner und üppiger noch, als die strutischen Au'n: Bor mir seh' ich die Leine, die selsenumschattete Seeducht, Welche zum Bad vormals seligen Nymphen gedient, Die sich der ewigen Jugend erfreut in der tiesen Arystallstut, Ober der Brandungen auch rauschende Welle behorcht. Weither hast du den Dichter geführt, auf griechischem Boden Sei'n dir, deutscher Gesang, weichere Laute vergönnt! Schon vor sechs Jahrhunderten einst, in den Tagen der Borzeit, hast du der Inrischen Kunst würzige Plüte gepflegt. Walter und Wolfram lebten, und rings um die Wiege der Kaiser, Die hier herrschen, erscholk seuriger Minnegesang.

Lang zwar fdwiegft bu hierauf, boch lang auch fcwiegft bu in Gellas;

Denn Jahrhunberte flohn nach ben Gebichten Somere, Bis ber aolifden Leier entftromte bie Seele ber Sappho; Eblere Bolfer umwebn Sturme ber Biebergeburt. Denen fie bann neufräftig entwachsen in boppelter Schonbeit: Selig ber Morgen, an bem wieber, o Runft, bu erwachft! Freudvoll feift'bu begrußt, wiewohl ichlaftrunten und ichen noch. Dich wird ftablen jeboch balb bis geschäftige Beit. Ja, es entsprang auf's neu germanischem Boben bie reiche Quelle ber lvrifden Runft. Freilich, es haben fich nicht Allguergiebiger Aber erfreut Rleift, Burger und Stolberg, Aber es war ihr Lieb achten Gefühlen geweiht. Schiller und Rlopftod fangen und Goethe, bie Blume bet Anmut, Rudert und auch Uhlande Dufe, vor allen beliebt. Darf ich ber neunte gu fein mich rubmen ! Bebachtige Dannier Laugnen es nicht, mir ward lieblicher Aefte Gewind. Dier in bem ehmals oft von Gefangen umflitteten Gilanb, Das Epidarmus bereite füllte mit Reftmelobien, Bo Steficorne fang und Simonibee einft, und benachbart 3Bytus (beine angleich, Aefchylus, Urne bewahrt's), Bo fo gewaltige Symnen erfonnen ber gottliche Binbat, Bo Theofelt fic brauf unter bie Birten gemifct: Dier, Bermania, laf, auf biefen unfterblichen Etummern Brechen bie Lorbeern mich, bie bu bewilligeteft! Doch nicht fei'n um mein fcmermutiges baubt fie gewunden, - Rein, auf beinem Altar feien fie niebergelegt!

## Abichied von Rom.

1827.

Wer vorbeiziehn barf an bem Appischen Beg, submarts gewandt, Bem aus bes Sumpflands Wiese ber magischen Göttin Borgeburg ragt (welche bereinft bem Obnfleus reichte ben Becher, inbem fie

Sufen Gesang an bem Webstuhl fanft erhob), Renne begludt fich, er hat Die umwölft schwermutige Fieberluft Rome hinter fich!

Frommt ber Sehnsucht langeverschollener That leblofer Hauch? Frommt jenes urzeitfundigen Mannes Bericht uns? Der erzählt, hier wurde geraubt ein Gespann Pflugstiere bem Sohne Zeus, bort

Legte ben ewigen Grundftein Romulus, hier am Egerischen Quell, Bo ein hain fonft rauschte, trant Ruma Beisbeit, frommt es uns?

Bufleuei'n blos blieben und Trümmer. Erfpahn mag, zeigen meg. Neugier ben Unheilsert, wo der blutende Cafar Lag, bes Orts Bildfaule fogar, wo er fiel, Bildfaule bes gotts lichen Feldherrn,

Der, in Pharfalus entmannt, burch Tempe's Thal Floh, bas elufifche Thal, Bo bes Stromgotts Urne langs Grüner Au'n Golbfluten gießt.

Doch ein Fahrzeug fegelte balb in bes Morbstrands hafen ihn: Richt ohne Gram, nicht ohne bie Thrane ber Wehmut, Sah bes Tobfeinds Leiche ber Sieger, gebenk ehmaliger Tage ber Freunbschaft,

Ober beweinend im Seift Roms Loos, er felbft Romer, ber Frevelnbe, ber Es gestürzt. Beitläufte flohn, Aber Rom fant, fant und fintt.

Bwar es fällt langsam, wie bas Dauernbe fällt, großartigem Mannfinne gleich, ber Sphärengesänge bes Bohllauts Jenet Belt — zuführt bem ermübenben Berktageleben und Schwärmer gehöhnt wirb,

Bahrend allein er bas All klarbenkend wägt; Doch ber Belabene beugt In ben Staub allmählig fein Sinnend Haubt leidvoll hinab.

Also Rom. Nichts frommte ber üppige Prunt blutgieriger Selbstherrscher ihm. Reusprossenbe Balme bes Glaubens, Die du blos tieffinnige Schatten umherwarst über die Male ber Borzeit, Retteten Glanz und bes Bomps Scheinfunfte bich ? Möge die Schulter bes Bolfs Den Juwelstuhl tragen, der Deines Gotts Statthalter trägt!

Aus dem Prachtschutt Roms ben korinthischen Anauf, ja, Saulenreibn

Begführenb ftust, Raubsucht zu verewigen, finnlos Dein Levit Bethäuser in bufterer Form, Unschönes und Schones in Einklang

Bwingend umfonst. Es erhebt Sanct Beter sein Kuppelerhabenes Dach: Den Titansbau flört indeß Bittenbergs stahlharter Mönch.

Run verlor bein Schluffel, Apostelgewaltherrschaft die Sunst, Er, der der Weltstadt Segen ertheilt und dem Weltsreis: Rur Erinnerung blieb. Sie entriß die Heroen altheidnischer Sage dem Erdschutt:

Blutend verhaucht der Athlet flegswerte Kraft, Pfeile versendet der Gott Des Gesangs, Wehmut erwedt Hadrians bilbschöner Freund.

Als an Josephs Bruft das Sirenengeschoff abprallen fah Dein Kirchenhaubt, andächtiges Rom, und ber fechste Bius bemutsreich von bem Kaiserbefach heimzog, ber erhabene Bilarim.

Bahrend entichlüpfte ber Obmacht Bepter ihm,

Schuf er bie neme Gewalt, Und es ward bein Zauberstab Ihm ein Felbherrnstab, o Kunst!

Steigen läßt fein Bort Obelieken empor, Goldbeden wölbt, Prunkwände zieht, ausbreitet bas icone Mufiwwer! Sein Geheiß, euch wurdige Sige zu weihn, Denkmaler! (D hatt' er gefunden

: (

Milbere Schickungen! Frankreichs Rerkerluft Athmete fterbend er aus: Es verließ gramschwer ber Greis Deinen Festraum, Batikan!)

Doch ben Anblid trubt bes verschwenbeten Bildwerfs Uebermaß, Unruhe schwankt zaghaft, wie bie Seele ber Jungfrau Aus ber Schaar anmutiger Freier ben anmutevollsten zu mahlen umberfcwankt:

Uebergenüssen erliegt oftmals ber Geist. Richt das Bergangene frommt, Da ber Bilbtraft Schüler selbst Richt die Kunst lernt durch die Kunst.

horft bu gern Rat an, fo beginne zuerft Einfaches blos: Bollfommenheit treibt Fruchte hervor an erprobten Stämmen, Freund! Richt wolle zu fruhe ber Griechheit hulbigen! Bachferne Feben

Alebt an ben Maden bes Flugs Rachehmer blod; Aber es blühn in bes Lichts Region Sternbilber Ihm, Den bie Schwungknaft aben halt. Manden Geift zwar fcaft die befeelte Ratur, ber Griechenlands Blos noch bem Stumpffinn hieroglyphische Schönheit Kennt und hold ausbildet unftexbliche Form. Aufweckt an dem rosenumhauchten

Silbergeplätscher bes Bergquells wieden er Alten, olympischen Tanz: So erschuf Thorwaldsen aus Götterbämmrung Tageslicht.

Aber bieß Lieb gleicht bem verirrenben Baibmann: Rachtigall-Ton lodt hinweg fein Gerz von bes Bilbes Berfolgung: Ohne Pfab schweift rings in Gebufch, in Gefild, Saubwalber und Felfen entlang er:

Endlich verscheucht ber Geburgsschlucht Befferfall Jeben Gesang und ben Traum Des Gemuts ihm. Wieber sucht Seinen Jagdweg Jener auf.

Selig, wem Thatfraft und behaglichen Sinn leiht Begenwart, Wer neu fich felbst fühlt, Neues zu bilben bedacht ift, Wem das Dasein ewig erscheint, und der Tod felbst eine Despotenzerstnbung.

١

Deren Gebanke bes Glude Pulsschlage hemmt: Gerne verläßt er und frob, Kapitol, bein Schattenreich, Eure Bracht, Kirchhöfe Rome!

Lenz bes Erbballs! Parthenopaifche Flur! Stets neue Stabt! Aufnimm ben Freund, geuß rauschenbe Buchten umber ihm, Denen einft (urweltliche Fabel erzählt's) wolluftig entfliegen bie Schönheit;

Myrien der Aufte, des Flutschaums Blum' im Haar; Aber es reichte, sobald Sie an's Land flieg, Bachus auch Geines Weinlaubs Thyrsus ihr!

Mir zum Beiftand naht bes quirinischen Beltruhms Dichter felbst: Aus Griechenland heimfehrend ereilte ber Tob ibn; Doch es bedt tein römischer hügel bes Frühwegsterbenben Stanb in ber Urne:

Meinen Gebeinen, befahl fein letter Bunfc, Berbe Reapel Afpl, Bo in Fruchthainlanben ich hirten, Felbbau, helben fang.

## Dem Rroupringen von Bapern.

1831.

| U_U_U_U_U_   |
|--------------|
| ~~~ <b>~</b> |
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |

Es schlummert langst mir im heiligthum bilbenber Kraft An bich, o Fürft, ein Gefang, Dem vaterlanbischer Zutunft Burgicaft verliehn bas Geschick, Der bu felbft in ber Bruft die Glut melobifcher Dichtung Segft, bem Bater gleich, und ber Kunft tieffinnige Meifter liebft, Die mit holbem Bepter bas Bolt, ben herrschenben abnlich, Lenten; aber Berftanbniß folgt Oft erft bem beschwingten Klang zu Fuß nach.

Bor Allen foberte mich zu Liebspenbungen auf Das Wort bes würdigen Freunds, Der mir von frühester Kindheit stets hieß ber treuste Genoß, Aber nun an der Seite dir mit freundlichem Rat steht. — Offen liegt ein mächtiges Feld vielkundigem Dichter, der Deines hauses Glanz und den tausendjährigen Ruhm wälzt; Denn bereits Diademe trug

Als König waltete Garibald, hohen Geschlechts, Im reichen Bojergesilb Beitherrschend einst, wo der Inn ftolz hinwallt mit reißendem Zug, Dem zulest in der Schlucht sich mischt der stilleren Donau Ebner Flur entsprudelter Strom. Aufnährte das schönste Pfand Garibald, der liedlichen Tochter brautliche Schönheit: Theudelinden umwarb indeß Hochkinniger Fürstensöhne Schwarm rings.

Es wirbt ber frantische Chilbebert. Autharis auch, Der Longobarbische Fürft, Soch ragt er unter ber Dehrzahl flegefühner Freier empor, Der bas wehenbe Banner aufgepflanzt an ber Spige Rhegiums (getrenut von ber fruchtber'n Burgel bes Actnabergs Durch ber Schlla hundegebell und tochenden Meerschwall). Doch Pavia verläßt der Fürft, Rordmarts, an der Etfc, ben Strom hinauf zieht

Er wohlgemut, in ber Bruft ben fehnfüchtigen Bunfch Bertappt in Botengeftalt

Sieht Bojsarien ihn. Schon tritt aus bem Frauengemach Theubelinde, geführt von Garibald, und dem Fremdling Beut sie dar, der Sitte gemäß, Willsomm in dem Festposal: Als das Glas empfing der vermummte Fürst von der Jungfrau, Ihr die hand mit gelindem Druck Rührt sanst er und seufzt: O Theubelinda!

Geringer icheint bie verschwiegene Schmach, Allen entrudt: Die fluge Schone verbirgt,

Blaß zwar vor Schreden, des Gastfreunds Bagstud in's tiefe Gemut. König Autharis freit, in Königs Antharis Namen, Jene nun, und gerne gewährt, hulbreich, die erwählte Braut Garibald. Es giebt bas Geleit bem werbenden Frembling Schlanke, boifche helbenschaar

Durch's Alpengeburg in's fuße Belfchland,

Bo Phobus früher die Traube reift, Jünglingen auch Die Schläfe mannlicher braunt. Als auf der fteinigen Granzmark abschiedlich boten den Gruß Bechselseits der Geführte selbst und die, so geführt ihn, Schwang das Beil der reifige held frastwoll in behender Faust; Tief im Stamme wurzelt' es fost des machtigen Aborns:
Solche Streiche, wie der, vermag
Blos Autharis auszutheilen, rief er, Und kenntlich Allen entschwand ber gelblodige Fürft. Es reichte barauf bem Gemahl Bald Theubelinde ben Brautring. Stets trügt jedoch des Geschicks Gunft die Sterblichen, sei'n fie niedrig oder an Nacht groß: Authars Blume welfte bahin frühzeitig an schnöbem Gift, Das ber Nebenbuhler, ein Sohn ber tücksichen Brunhild, Jenem sendete, Childebert; Doch pflegte des Reichs die Bojvarin.

Sie trug ben seltenen Schat ber Beisheit im Gemut, Es bient' Italien ihr. Oftmals begründeten Frau'n manch herrschaftsgewaltiges Reich, Beil dem Männergeschlecht an klugem Sinn fie voranstehn: (Bohl bezeugt's der späteren Zeit England und Elisabeth, Kämpfe nahm die Tochter des sechsten Karls mit der Belt auf, Moskowitische Geißel schwang Siegreich die entmenschte Messalina.)

Die longobarbische Königin theilte bem Bolf Gerechte Sapungen aus, (Seilvoll ergänzt bes Naturtriebs Wildheit das weise Geses, Das der Blüte des Menschengeistes herbere Frucht ift) Während rings der Menge sie kundthun ließ des Erlösers Bort: Endlich schickt Gregorius ihr, der heilige Welthirt, Jene Krone von Eisen zu, Nachwachsender Helden höchstes Kleinob.

Es fliehn in rafcher Geburt bie Beltloofe babin, Es wechfelt Leben und Grab. Platen, fammtl. Berte. II. Uns nächste Zeiten, o herr, fahn nochmals ein blühendes Weib, Deines Stamms in dem Fürstenstuhl der mächtigen Ahnfrau: Theudelinden glich sie an Form, reizvoll wie ein Stral des Lichts, Nicht an Glück. Es fallen des übermütigen Schickfals Burfel tückisch und ungestüm, Umwälzenden Tagen flürmt Gefahr nach;

Und wird jum Schwerte ber Pflug, fo bricht Konigen felbft Entzwei ber gulbene Reif.

Graunvoll zerftört ber Gewalt Bergfturz rings die Fülle des Thals: Bohl erfuhr's die erhabene Frau, des franklichen Chbunds Opfer, ja, die Tochter fogar, jenfeitig des Oceans Gines Kaifers Braut an der palmenschattigen Meerbucht. Doch im Munde des Dichters lebt Gleichreizend und ewig heil und Unheil.

# An die Brüder Frizzoni in Bergamo.

1831.

Manchen Bormurf mußt' ich ertragen von euch, Beil fo lang Baufilipo's Ufer ben Freund festhalten, inbeß Bwifchen Alpen und Bo fich ausbehnt, welche Flur! Beinbefranzt, voll flarer Seen, volfreich und geschmudt Durch ber ehmals machtigen Stabte Gemeinstun, Der herbeirief eble Runft, Anschauliche Form zu verleihn bilbloser Bahrheit schöpferisch.

Richt verschnaht mein festlicher Sang, in des Lobs Sußen Born eintauchend der Fittige weithinschattiges Paar, Euch lombardischer heimatstur Breislied zu weihn. Als in dammrungsgrauer Borzeit Alboin einst Aus dem Nord herführte gepanzerte heerschaar, Sah der Fürst, der auf des Bergs Schneegipfel erobernden Blick ließ schweisen, solch fruchtreich Gefild

Hocherftaunt, klonim frohlich herab und erwarb's. Widerstand nicht hatte vermocht zu entziehn ihm größeres Biel, Bar's das leuchtende Rom fogar; bald ftort jedoch .
Seines Muts siegswerten Blan ihm hausliches Weh, .
Welches ihm Roßmunda bereitete, die ihm Durch Gewalt ward anvermählt,
Unwilligen Sinns! im Gemut ausbrütend Rachsucht granzen,

Denn es fiel ihr Bater voreinft in bem Kampf Durch ben Beilichlag beffen, an ben in bes Chbunds ichnobe Gewalt

Run bas Loos fie gefnupft. Der Sieg zeugt Uebermut: Durch bie Burg icoll Jubel, laut auftobte bas Feft, Als Bofal rings treifte ber Schabel bes Feinbes; Diefen hob Fürft Alboin Tropvoll, in beraufchter Bethörtheit, auf und fprach: Rofimunda, trint!

Jene trant; Stolz hemmte ben Bahrenerguß, Als fie mog fcmerzvoll in ber hand bes geliebt ehrmurbigen haubts

Theure Laft, und Bergeltung schwur ftillschweigend ihr Blid; und tief trübt ihn ber Ohnmacht Jammergefühl. Gegen Kraft hilft Lift nur allein und bes Golbes Allgewalt; Schönheit erreicht Durch üppige Kunfte so manch Bunschziel und durch Liebfosungen.

Alboins Freund fiel in die Nehe des Beibs, Helmiches; Schmach finnt er dem Könige, finnt Blutdürstigeres. Nacht umhüllte Berona's Burg, kampsmüder Schlaf: Sieh, da schlich, Mordlust im Sinn, Rosmunda gemach, Bo der held ausathmete ruhigen Schlummer; Aber daß wehrlos er sei, Trägt weit von dem Lager sie weg Streitart und Schwert,

Dann die Mordschaar winkt sie heran. Es versucht Alboin fruchtlos mit dem Schämel den scharf eindringenden Stahl Abzuwehren, und bald entseelt trieft blutig sein Nackter Leib. Nicht fühle Neid, wer fern von des Ruhms Glatter Bahn auswärts zu der Könige Thron blickt: Ihr Geschick ift faltenreich, Auswickelnd enthüllt es Gesahr oftmals und weissagt jähen Sturz. Aber Unthat reiht an ben Frevel sich an: Jenes Baar einsammelte blutiger Aussaat Erntegebühr. Stets umsonft um die Königin warb Helmiches: Andres Chbunds lüstern, den darbot der Erarch, Der der Herrschaft pflog in dem alten Navenna, Haßt des Mords Mithelser sie, Wirft ihm in des schäumigen Weins Kelchglas ein markaufzehrend Gift.

Als jedoch halb kaum er getrunken, erkennt Helmiches wutvoll den Verrat; er entblößt zweischneidigen Dolch, Drohend, bis fie des Bechers Rest selbst ausgeschlürft. — Boll von Unheil, groß jedoch tont sonkiger Zeit Sage, gern sicht feinem Gesang sie der Dichter Ein, und führt klangreich vorbei Prachtströmige Wogen des Liebs, urdeutscher Vorwelt gern gebenk.

Doch er weilt stets lieber im Rosengebusch, Das ber leisauftretenbe Friebe gewölbt bicht über bem Quell, Bo Genuß in bem Schooß ber Freundschaft selig ruht: Mög' um euch sanft schimmern leichthinwallenben Tags Milbes Licht! Nie möge ber Krieg und bie Seuche, Deren But jest füllt die Belt, Einziehn in die Thäler, in die harmlos herabschaut Bergamo!

### Dem Grafen Friedrich gugger.

1835.

| _ | J | _ | _  | _ | J        | v |     | v | v   | _ | _ |   |   |   |  |
|---|---|---|----|---|----------|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|--|
| _ | v |   |    |   | U        | U |     | v | v   | _ |   |   |   |   |  |
| _ | J |   |    |   | v        | J | _   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|   | U | _ | υ, | _ | <b>.</b> |   |     | - | . • | v | _ | J | J |   |  |
| _ | ŗ | _ | _  |   | U        | _ |     |   |     |   |   |   |   |   |  |
| _ | - | _ | _  | _ | U        | _ | . • | _ | . • | v | _ | U | v | _ |  |

Bo ber herbst zwar spat in bas flüchtige Jahr tritt, Das bereits tagmube zum Ende sich neigt, Aber nicht kommt ohne Geschenk: Rein, im schöngestochtnen Korb aufhäust die erquicklichen Früchte: Also tritt mein Festgesang, Freund, vor dich, mitführend hochgeschichteten reichen Ersaß,

Benn ich auch faumfelig erscheine, dieweil bu Lange Zeit schon bliebest der Kunde beraubt. Doch wosern bein Schuldner ich ward, Magst du üben beines Uhns großmutige milbe Gesinnung, Der im Antlig Raiser Karls Barf den Schuldschein, den er stolz zerriß, in die Flamme des Gerbs.

Raifern wohlthun schmudt ben bescheibenen Burger; Doch es giebt Allmosen, an benen ber Dank Fester klebt, (Chrgeizigen bunkt Klein die Welt) und beines Stamms Altvordere beuteten wahrlich Richt umsonst Goldgruben aus, Sandten kein Kaufschiff, von deutschen Wimpeln umflattert, umsonst Nach bem noch jungfraulich indischen Beltmeer: Ihnen ward wohlthätiger Gründungen Ruhm, Der gerührt auf Dürftigere Blickt, und für die Folgezeit ausspendet der wuchernden Liebe Samenforn. Reichthumer find Als Gemeingut anzusehn, wofern fie der Gute befist.

Aber nicht mehr blutt bie germanische Schifffahrt, Mancher Freistaat fant, und bes reichen Erwerbs Quellen fullt anspulender Schlamm; Ach, und dieß verarmte Volk schleppt knechtisch ein eisernes Joch nach!

Nur bem Bohlstand schwesterlich Folgt die Freiheit, leichten Muts, und windet den duftigen Kranz.

Doch jurudblieb mancher erfreuliche Troft uns: Dich befucht tonreich Bolyhymnia, fie, Frühfter Wilbheit Banbigerin, Die am Samus einst bes Orpheus heilige Laute bespannte: Ihm zunächt lag zahm bes Leu'n Blonbe Braut, friebfertig saugend hing an ber Bige ber Belf;

Auf bem Zweig faß ruhig ber Aar, und bie Ceber Beugte voll Sehnsucht zu bem Sanger herab Ihr im Luftraum schwelgenbes Haubt, Bahrend seinem Ton sich fanft aufblätterten bebenbe Rosen. Diese Kunst pflegt bein Gemut;
Sei ste benn liebreich begrußt, die treue Befänftigerin!

١

Deines Tonfalls Bauber umfleibete meines Racten Borts vielfältige Benbungen oft. Bar' es boch niemals an bas Licht Borgetreten! Hatt' ich ftets boch Freunden es blos zu geheimer Gunft geweiht! Ungunftig treibt's Auf bem Zeitmeer, rings umfauf't, ein nächtlicher Rahn im Gewog.

Selbst das fast Bollfommene waltet im Dunkeln Ungeprüft; alltägliche Beise gefällt, Beil der Thorheit Mode beherrscht Unfre Zeit. Es haucht das Bolk Beisall in die Pfeise des Fauns nur. Ber belauscht tiefernstes Lieb? Rög' er nah'n, auftretend sacht und ohne Geräusch. Er behorcht

Reines Lehrlings roben Versuch. Des geubten Schleifers Fuß breht leicht ben befeuchteten Stein: Alfo walzt auch meines Gefangs Rab fich fort, und vielbetont, nicht blos bas Erhabene pflegt er, Auch ber Anmut Flüchtigfeit, Streut, bem Baum gleich, Früchte sammt unzählicher Fülle bes Laubs.

Doch mir ward Stillschweigen und kalte Bespöttlung Blos, zum Lohn nie früher gewagten Gesangs, Seit ein Mund Teuts Worte belebt. Aber weil bes Unverstands Juruf und die Stimme des Reibharts Spricht, ich sei kein Dichter, soll Nun ich seig einziehn gemutumstridende Repe der Kunft? Ober barf lahm werben ber himmlischen Beise Flügelschlag, mutlos in entsiederter Kraft, Beil bes Aeffleins Pfote zu schwer Schilt bes Köchers ehr'ne Bucht, aus welchem mit feurigem Antlis Meine Kunft wegholte manch Burfgeschof? Frei steht die Folge Jedem, ich fliege voran!

### Auf den Tod des Raifers.

1835.

| ·        |
|----------|
|          |
|          |
| <u> </u> |

Ausbreite die thauschweren Flügel, o mein Gemut! Ernsteren Festlaut Beginnend schwebe ber Seemove, ber unstäten, gleich, Die balb die blendende Schwungfeder hebt Luftwärts, und balb in das blaue Meer taucht: So schweb', o Rlaglied, schwebe baher in holbseligfeit.

Schnell fam von ber Donau Gestade zum Arnostrand Mächtige Kunde: Der alte Kaiser erblich, der in dem Zeitsturm ersuhr Manch stolzes Gluck, und des Leids Bitterkeit, Der Karls unsträssliches Priesterkleid einst, Der leste, trug; doch trugst du den Panzer auch, Sohn Bipins! Benn ruhmlichen Stamms letter Erbe ben Geist verhaucht, Bird in die Gruft ihm Das Bappenschild des Geschlechts, zierlichen Schmucks nachgesenkt: Dieß erzgetriebene Bildwerf des Lieds, Auf gleiche Beise hinab versenk ich's An schwankem Seil, vormaligen Ruhms im Geist eingebenk.

Glückfelige, die freudig fcon an das Ziel gelangt, Schattenvergleichdar! Gewef'nes scheint, wie die Dichtkunft, dem Gemut fabelhaft: It's möglich? hattest du folch stählerne Borfahren? Krönten fie einst in Rom sich? Und bis zum Jordan wagten fie einst die Kriegspilgerfahrt?

Sind's flüchtige Traumbilber, bie in ber Seele mir Bogen empor? Drei Geschlechter seh' ich, an Siegsruhm und an Unstern verwandt, Hinkurzen. Zäher erscheint deins zulest, Dem lotharingisches Blut vermischt ward, Da sammt dem Brautring Reiche vergab die habsburgerin.

Bielfältig erregt Gottes braufenber Athemzug Menschliche Thatfraft, Und flets erneut bes Geschick Laune ben Umschwung bes Tags. Bohl haben jene gelebt allgesammt: Dein schlichter Ahn an ber Reuß und Albrecht, Und wer ben Freiheitsbrief mit ber Scheer' entzweischnitt sobann. Nicht will ich indeß, herr, bas Echo ber Feinde fein: Todtengericht mag Ein Andrer halten! Um bein eifiges herz behne mein Festlied die Fittige warmbrutend aus! Beil, als ich ward und der Sonne Licht sah, Du pflagst des Reichs Kleinobe, so will Bafall sein ich dir

Durch Leben und Tob. Biel bes Schmerzlichen zwar geschah; Aber bie Schuld springt Bon hand zu hand, wie im Ballspiele ber nie sichre Burf. Dein Bater sank in die Gruft vor ber Zeit! Glatt ift die Jugend, es gleitet ab brum Bon ihr die Beisheit. Ach! Du bestiegst ben Thron allzufruh,

Anhörend in Unschuld ber norbischen Teufelin Tudischen Ratschlag. Sie bachte: Wenn ich bes ehrwurdigen Reichs Ahnenkraft Aufreize gegen das Neufrankenvolk, Eins geht von zwei'n in dem gräßlich furchtbar'n Busammenftoß schiffbruchig zu Grund. Sie hat wahr gedacht.

١

Ihr Deutschen, o flieht stets des oben Bolargestads Freche Sixene, Und blickt mit doppeltem Antlige, der Zeit Janusbild, Oftwarts gewendet und westwarts umber! Dann wird in frischerer Blute glanzvoll Um euch des Glucks Lenzmorgen erbluhn, und ftets fnospenreich. Richt ift in bem Bolf, traun! gebrochen bie Kraft zugleich, Während entzweibrach Das morsche Zepter. O fragt Leipzig, o fragt Baterloo! Noch grunt der Sieg um die franzdunfle Stirn; Doch wurdig stets der Genossen zeigt euch, Sobald der Zwingherrschaft unerfreulich Zerrbild erscheint.

Dann feiere wohllautend jugendlich eures Muts Tugenden meine Behelmte Kunft! Wie ein Cichftamm, in der Balbschlucht allein, Steht freigewachsen und hoch mein Gefang: Ausrausen magst du das bunte Moos wohl, Der Rinde Schmuck, nicht aber den Baum; zu tief wurzelt er.

# Der Bergogin von Lenchtenberg.

1835.



Aufbewahrt hat graue Borzeit bieses erfreuliche Bort, (Benn je ber Schmerz uns bes Erfreu'ns theilhaft erscheint, Denn bas Mutterauge bem Sohn Nachweint, bes Hoffnungsvollen zu frühe beraubt) Daß stets in ber Blute bahinfinkt jugenblich Ber ber Gottheit füßer Liebling, Hohe Frau! Dir fern umstehn zwo Wittwen ben offnen Sarg, Trostleeren Blick neigend in sehnsuchtstieser Not, Nach dem Bruder, nach dem Gemahl Hinschauend, durch urplöslichen Jammer bewegt; Doch über das nächtliche Schauspiel liebevoll Birft die Dichtkunst ihren Lichtstreis!

Ewig foll bein Mutterschmerz bastehn, wie ein Riobebild, Soch auf bes schönstimmigen Festliebs Fußgestell. Aber selig werbe genannt, Wer frühe schon eingeht in bas Schattengesild: Richt schleppt er die Sorge des frankheitmuben Leibs Schritt vor Schritt angstvollem Grab zu;

Auch ber Schonheit, auch ber Kraft Abnahme, des lieblichen Baars,

Richt kennt er, schaut nichts in bes Jahrs tiefernstem Tang, Als ben reigenführenden Leng. Richt durch des Daseins Wechselgeschicke das Herz Fühlt tief er emport: Es krebenzt selbst Glücklichen Herben Wermutskelch das Schickfal.

Wer erfuhr mehr benn bu felbst raschlaunigen Wandel bes Tags? Dir wurde manch freudiger Kranz neidvoll entführt: Einem Gelbensohne vermählt, Ruhmreich, an Schönheit Krone der irdischen Frau'n, Bald seines umfunkelten Sternbilds Untergang Sahft du, bald ihn selbst begrubst du.

Thronberaubt bann kehrte gen Europa die Tochter jurud; Doch goldne Frucht hangt an des Unheils morschem Aft häusig als ein labendes Pfand Freudvoller Zufunft. Auf dem Gesieder des Siegs Schwang liebebeseelt sich empor dein Schwiegersohn, Der vom Thron warf jenen Bluthund.

Mutbegabt, festwillig, voll ausbauernber Kraft in bes Kampfs Langwierigfeit, immer voran, wo's galt Gefahr, Sah die Belt ben Herrlichen, ihm Bujauchzend Beifall. Häßliche Nymphe ber Spree, Du saßest allein, um das Aug' neidgelben Ranft, Kalt, in theilnahmsloser Bosheit;

Denn sich felbst bleibt treu des Sinns ursprüngliche Jammerlichkeit: Lichtschenes Rachteulengeschlecht flieht sonnenkrank Deine Scheibe, rosiger Tag! Manch Hirngespinnst ausheckt es und maucherlei Schulstaubige Dunste. Die Beisheit aber zieht Ihre Glanzbahn jung und aufrecht.

Ihr, der Selbstsucht Sohne, die krampshaft, in des zühen Gemuts Irrwahn, so fest halten der Gerrschaft Eisenstab: Wißt, ein Fürst, ein Kaiser sogar Starb für die Freiheit! Jugenblich ach! in den Rausch Neuduftigen Sieges, an Schönheit Hertules,
Sant des Manns kraftvoller Leib hin!

Ja, er ftarb. Frahlode nicht, irrstnniger Bobel! Es trug Niemals ber Tob, ber bes Triumphs Thürschwell' umwand, Eine honigfüßere Form. Ginhüllt bes Weihrauchs Wolfe bas Leichengepräng Sammt festlichen ewigen Lorbeers Wohlgeruch: Thräne, steuch, hier steht ber Nachruhm

Riefenhaft! Oft fah die Welt bulbsam des Erobererschwerts Blipartig aufzuckenden Glanz. Freiheit indeß Fand der helben wenige nur; Doch diese schmuckt stets reineren heiligenscheins Sanftleuchtende Krone, dem herrschaftsmächtigen Zwängt die Stirn blos ein Metallreif.

Ewig heil drum Jebem, der einheimische Fluren befreit Aus doppeltschwer drückender Rot: Pfaff sammt Tyrann Ankerketten find's an Gewicht. heil Jenem, der ächt ritterlich auf der Gewalt Thronftusen erhebend ein schuldlos Mädchen, ihr Deines Sohns hand anvermählt hat,

Hohe Frau! Zwar warf bie Hochzeitsfadel betrüglichen Schein, Halbbunkler Gruftlampe vergleichbar; boch es hat Solches uns der Glaube gelehrt, Daß stets in undurchbringlicher Nachte Gewölk Einhüllt die erleuchtete Borsicht ihren Pfad, Während Blindheit unser Loos ist! Rein Barum frommt. Ewig bleibt fillschweigend und ernft bas Gefchick;

Doch walzt die Dichtkunst der Berebsamkeiten Flut, Strömt Ergebung aus und Gebuld: Antheil am Schmerz, Antheil an der Freude geziemt Ihr, welche die Fittige festhält felbst Saturns, Ihm des Daseins Spiegel vorhält.

Neber's Meer fernhin gefandt sei bieses, o nenn' es, Gebicht, Das auf gebürgsmächtigem Eiland finnend ich Unter'm hauch bes Lenzes erfand, Der auch ber Sehnsucht milbere jeglichen Schmerz. Stets brause jedoch bes Gesangs Strom, welcher um Wittelsbachs liebfrohe Burg schaumt!

### An die Bruder Friggoni.

1835.



Leichtfüßigere Tone will ich anist . Anheben, Freunden ein liebevoll Geschent: Es schwellt Bobllaut die flangreiche Bruft, Ueppig entsprudelt ihr ber Gebante, welcher Anfüllt bas filberne gefäßtiefe Aunftwert. Guch fchenfte bie Ratur gefchmeibigen Sinn, Obfiegend leicht bes Befange ernfter Sphinx, Inbeg geiftarme Gleichgültigfeit Unfere Beit bewältiget burch Berftreuung: 3hr aber bulbige bas geitlofe Lieb nie!

Gud bichtete voreinft ich ernfteren Laut, Gruenvollen Thaten gewibmet; aber mein Bemut pflegt jest bas anmutige, Bahrent ich auf trinafrischem Boben faume, Bo Tauromenium emporfteigt am Felshang.

Das tröftete bie Seele für ben Berluft Unwieberbringlicher Jugenb? fur ben Sobn Der ftete boshaften Rurgfichtigfeit, Belde, beflatichenb lufterne Banfelfanger, Taub icheint, fo balb fie ben gefühlstrunfnen Schwan bort?

Bas tröftete bie Seele? Rur bes Gefangs Allmablig machfenbe fuße Deifterschaft, Und bein Anblick verleihe Troft, Natur! hier in bas Gras geftredt mit bem Auge fdwelg' ich: Soon folaft gebandiget Die ftablalatte Salaflut

Raum fpulenb an ben Stranb; italifcher Au'n Subfvite ichwimmt in bem reinften Rauberbuft, Berflart, voll Rube, fconabenblich ; Doch an bes Meina's außerstem Fuße prangt ber Erbzunge liebliches, an Rorn reiches Fruchtlanb: Thronberaubt bann tehrte gen Europa die Tochter jurud; Doch goldne Frucht hangt an des Unheils morschem Aft häufig als ein labendes Pfand Freudvoller Zufunft. Auf dem Gesieder des Siege Schwang liebebeseelt sich empor dein Schwiegersohn, Der vom Thron warf jenen Bluthund.

Mutbegabt, festwillig, voll ausbauernber Kraft in des Kampfs Langwierigkeit, immer voran, wo's galt Gefahr, Sah die Welt den Herrlichen, ihm Zujauchzend Beifall. Häßliche Nymphe der Spree, Du saßest allein, um das Aug' neidgelben Ranft, Kalt, in theilnahmsloser Bosheit;

Denn fich felbst bleibt treu des Sinns ursprungliche Jammerlichfeit: Lichtschenes Rachteulengeschlecht flieht sonnenkrank Deine Scheibe, rofiger Tag! Manch hirngespinnst ausheckt es und maucherlei Schulstaubige Dunste. Die Weisheit aber zieht Ihre Glanzbahn jung und aufrecht.

Ihr, der Selbstsucht Sohne, die trampshaft, in des zühen Gemuts Irrwahn, so fest halten der Gerrschaft Eisenstad: Wißt, ein Fürst, ein Kaiser sogar Starb für die Freiheit! Jugenblich ach! in den Rausch Meuduftigen Sieges, an Schönheit Herfules, Sant des Manns traftvoller Leib hin!

Ja, er ftarb. Frohlocke nicht, irrstnniger Bobel! Es trug Niemals ber Tob, ber bes Triumphs Thurschwell' umwand, Eine honigfüßere Form. Einhüllt bes Weihrauchs Wolke bas Leichengepräng Sammt festlichen ewigen Lorbeers Wohlgeruch: Thrane, steuch, hier steht ber Nachruhm

Riefenhaft! Oft fah die Welt bulbfam des Erobererschwerts Bligartig aufzuckenden Glanz. Freiheit indeß Fand der helben wenige nur; Doch diese schmuckt stets reineren heiligenscheins Sanftleuchtende Krone, dem herrschaftsmächtigen Zwängt die Stirn blos ein Metallreif.

Ewig heil drum Jedem, der einheimische Fluren befreit Aus doppeltschwer drückender Not: Pfaff sammt Tyrann Ankerketten find's an Gewicht. Heil Jenem, der ächt ritterlich auf der Gewalt Thronstusen erhebend ein schuldlos Mädchen, ihr Deines Sohns hand anvermählt hat,

Hohe Frau! Zwar warf bie Hochzeitsfadel betrüglichen Schein, halbbunfler Gruftlampe vergleichbar; boch es hat Solches uns ber Glaube gelehrt,
Daß flets in undurchbringlicher Nachte Gewölf Ginhullt die erleuchtete Borsicht ihren Pfab,
Während Blindheit unser Loos ist!

Rein Barum frommt. Ewig bleibt fillschweigend und ernft bas Geldbidt;

Doch malzt die Dichtkunst der Berebsamfeiten Flut, Strömt Ergebung aus und Gebuld: Antheil am Schmerz, Antheil an der Freude geziemt Ihr, welche die Fittige festhält felbst Saturns, Ihm des Daseins Spiegel vorhält.

Neber's Meer fernhin gesandt sei dieses, o nenn' es, Gedicht, Das auf gedürgsmächtigem Eiland finnend ich Unter'm hauch des Lenzes erfand, Der auch der Sehnsucht milbere jeglichen Schmerz. Stets brause jedoch des Gesangs Strom, welcher um Wittelsbachs liedfrohe Burg schaumt!

### An die Bruber Friggoni.

1835.



Leichtfüßigere Tone will ich anist . Anheben, Freunden ein liebevoll Geschent: Es schwellt Bobllaut die klangreiche Bruft, Ueppig entsprudelt ihr der Gedanke, welcher Anfüllt das filberne gefäßtiefe Runftwerk. Guch ichenfte bie Natur geschneibigen Sinn, Obsiegend leicht bes Gefangs ernster Sphinx, Indeß geistarme Gleichgultigfeit Unsere Zeit bewältiget durch Zerstreuung: Ihr aber hulbige das zeitlose Lieb nie!

Guch bichtete voreinst ich ernsteren Laut, Gruenvollen Thaten gewidmet; aber mein Gemut pflegt jest bas anmutige, Bahrend ich auf trinafrischem Boden saume, Wo Tauromenium emporsteigt am Felshang.

Bas tröftete die Seele für den Berluft Unwiederbringlicher Jugend? für den hohn Der stets boshaften Kurzsichtigkeit, Belche, beklatschend lüsterne Bankelfanger, Taub scheint, so bald sie den gefühlstrunknen Schwan hort?

Bas tröstete die Seele? Rur des Gesangs Allmählig wachsende füße Meisterschaft, Und dein Anblick verleihe Troft, Natur! hier in das Gras gestreckt mit dem Auge schwelg' ich: Schon schläft gebändiget die stahlglatte Salzstut

Raum fpulend an ben Strand; italischer Au'n Subspitze schwimmt in bem reinsten Zauberduft, Berklart, voll Ruhe, schönabendlich; Doch an bes Aeina's außerstem Fuße prangt ber Erdzunge liebliches, an Korn reiches Fruchtland: Platen, sammtl. Werte. II. Flach tritt in bas erfreute Meer es hinans, Einladenb; benn an dem ganzen Strand umher Erscheint, unwirtlich, blos schrosfer Fels. Dort an der erntelachenden Stelle war es, Wo Griechen landeten zuerft, durch den Liebreiz

Jungfraulichen Gefilbes im herzen erregt. Boll Staunen fahn fie ber Infel Fulle, fahn Des Berges Schneeruden baftehn im Rauch, Sahn bas erhöhte frembe Geftab' Italiens Sanft leuchten: innigere Sehnsucht ergriff fie;

Schnell warfen fie bes Anfere boppelte Bucht, Aufbauend Bohnungen, Tempel auch Apolls, Des Beinftod's garten biegfamen Zweig Pflanzend, bamit bes tröftlichen Reiseschlauches Niemals ermangele bie schiffsmube Mannschaft.

Doch, Freunde, wohin irrt ber bichtenbe Geift? Längst eingefargte Geschlechter wedt er auf, Befeelt nochmals bes Urzeitlichen Traum. D genießt die freudebeschwingte Jugend, Die trafterfullt in bem Bewußtsein bes Tage lebt!

Auf fterbliche Geschide lauerte ftets Trugvoller Wechsel: Es hat des Baters Tob Das herz jungft euch mit Gram angeschwellt; Aber zugleich entzündete homens Facel Liebreiche Segnungen. Es schmudt holber Wohlftand Cu'r gaftliches erwerbgefegnetes haus, Das nun ber fächfiche Freund mit euch bewohnt, Und voll Theilnahme mehrt euer Glück; Aber bas unvergängliche Siegel präget Auf jedes Schöne bie bestanbfrohe Dichtfunst.

# An Bermann Cout.

1835.



Berächtlich ist bes Rleinlichen Eitelfeit, Richt aber bes Eblen Stolz: Erhabenes ist schwer zu verbergen, Die Ratte jedoch freucht in jedweden Spalt. Ich lobe bescheinen Sinn in des täglichen Thuns Borgangen, Bo Gleiche zu Gleichen gesellt; Doch fühn wie ein Abler steugt Begeistrung.

Ich schelte nicht bas kindliche Lieb, entsproßt Harmlosem Gemut, und selbst bas kindische sei Bielen erfreulich: Gewaltiges nur werde brum nicht verkannt! Es möge behaglichen Ton dem gefälligen Ohr herstammeln Wen immer Geringes ergöst:
Prir winke jedoch der höhre Siegspreis! Erwachs'nen biet' ich würdigen Hochgesang: Dich wähle der Held zum Beltgenoffen am Borabend bes Kampses; Es höre der Staatsmann des Lieds Warnungen Sobald es die Toten erweckt und erblichener Zeit Großthaten Tieffinnig und seierlich wälzt; Mir wende der Denker seinen Blick zu.

Es schöpfe, Freund, ber bilbenbe Runftler auch Anschauungen aus bem lebendigen Springquell ber Gefange: Er lerne die Anmut hervorlocken trot Des sprobesten Stoffe, bas Bebeutenbe stets von bem Buft absicheibenb:

Auch lern' er im Geifte verftehn, Bie Fulle fich paart ber hochften Ginfalt.

Du führst mit reger Liebe ben emfigen Grabstichel und leihest ebenbürtigen Aunstschöderungen Dauer; Und während du weilst, Freund, am tieshohen Strand, Wo Pflege gefunden die Kunste, betret' ich des Meers Felsufer Rächt unter dem Aetnageburg, Tonkundiger Nachtigallen Wohnsis.

So fern bem herb, bem heimischen, weiß ich boch Wer meiner gebenft! Du wandelft über bie braunthonige haibe Mit eiligem Fußtritt bes Nachts oft und übst An meinem beschwingten Gesange ben rhythmischen Geift lautfimmia:

Gludfelige, benen bes Liebs Uniculbiges Gaftgefchent Genuf bringt! Die Infel aber erhieltest bu. Bon Beus gur Mitgift. Mutterlich umpflegete fie beiner Ergeugerin

Reichliche, fullhornmilbe Sand flets; Denn es liebt inbrunftige Liebe ben Ort, Bo gartlichen Erguffes einft gepflegt fie, Auf verlaffener Stelle rudwunschend Niewieberkehrenbes.

Und feit entlebiget biefes Land Der holben Obhut, ichmachtet es in tragem, unermeflichem Bauberichlaf:

Heimischer Gottheit ift's beraubt nun. Nach des Nords reizloseren Triften entstoh Thatkräftige Gewalt und reger Kunstsleiß: Auch die sprode Natur bezwingt, traun! ber niemude Menschengeist.

Germaniens Belben eroberten

Das Nordgefild sammt wonnigeren Auen an bem Strand be

Dreto felbft.

Diefes Gestab' ift noch bes Ruhms voll, Den zuruckließ ihre gewaltige Kaust: Bo Frieberich im Grabe schläft und heinrichs Frühbestatteter Leib zugleich ruht im porphyrnen Sarkophag.

Erlauchte Thaten begleite ftets Des Sangers Bort, bas ruhmlichem Beginnen unerschwinglichen Lohn verheißt, Als die Luft, burch griechische Lieder bewegt, Sanft bebete dem Saitenspiel Apollon's, Den Baane des Bolfs am buschreichen Bergquell verherrlichet:

Es bangt bes Spateren Seele, ber Sich felber mißtraut, norbischen Gefilben an ben eifigen Seen entsproßt,

Benn er im Bettftreit foll ber Borwelt Kunftbegabt nachringen, ein ernstlicher Kampf! Doch reifere Genuffe beut ber herbst ja, Benn bas uppige Beilchen auch nie zuruckbringt ben Burgebuft.

Es fcergt, Proferpina, langer nicht Um bich die Schaar braunlockiger Gespielinnen im öberen Ennathal;

Dornen umbluhn jest jenen Bergichlund, Den ber zweizadmächtige Gatte verließ, Als bunkle Spacinthen pfludent harmlos Dich ber Liebenbe fant, bes frauenschönen Eilandes höchfte Bier.

Der Nymphen Rlage verscholl umsonft, Am Flammenberg anzundete die mutterliche Fadel umsonft ber Schmerz,

Streifend umher stets. Jener Gott hob Auf's Gespann schwarzmähniger hengste die Braut: Hochwipfliche Cypressen nahmen auf dich, Durch Asphodeloswiesen quoll dir ber lichtschene Lethestrom. Die Infel aber erhieltest bu Bon Beus gur Mitgift. Mutterlich umpflegete fie beiner Ers geugerin

Reichliche, fullhornmilbe Sanb ftets; Denn es liebt inbrunftige Liebe ben Ort, Wo gartlichen Erguffes einft gepflegt fie, Auf verlaffener Stelle rudwunschend Niewieberkehrenbes.

Und feit entlediget biefes Land Der holben Obhut, ichmachtet es in tragem, unermeflichem Bauberichlaf:

Seimischer Gottheit ift's beraubt nun. Nach bes Nords reizloseren Triften entstoh Thatkraftige Gewalt und reger Kunstfleiß: Auch die sprobe Natur bezwingt, traun! ber niemube Menschens geift.

Germaniens Selben eroberten

Das Nordgefild fammt wonnigeren Auen an bem Strand bee

Diefes Gestab' ift noch bes Ruhms voll, Den zuruckließ ihre gewaltige Kaust: Bo Frieberich im Grabe schläft und heinrichs Frühbestatteter Leib zugleich ruht im porphyrnen Sarkophag.

Erlauchte Thaten begleite ftete Des Sangere Bort, bas ruhmlichem Beginnen unerschwinglichen Lohn verheißt, Der ber Gemeinheit nicht erreichbar. Schon erwuchs Deutschland in heroischer Kraft; Doch schoner, die entwölfte Stirn mit Weisheit Kronend, stehet es jest, und ftolz hebt's ben wahnfreien Blid .
empor.

So barf ber redliche Dichter nicht Berzagen, ber ehmaliger Befranzungen entblätterten Raum betritt:

Hellas erscheint nicht mehr so furchtbar. — Dich bes Hochmuts zeihen bie Reiften, und boch War Keiner so bescheiben, weil ich langsam Hob ber Fittige Schwung, und spat erft die kunftreichste Form ergriff.



### Fragment. 2

1835.

| · · ·                                 |
|---------------------------------------|
|                                       |
| ·                                     |
| ·                                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| V-00-0-00-01                          |
| U_U_U_U_U_                            |
| UUUUU                                 |

Die Welt ift, o Freund, ein Gebicht, Drum Kagt ber befangene Mensch umsonst ber Borficht Launen an: Er sieht bes Unrechts Triumphbogen aufbau'n, Und liegen im Staube ber Eblen haubt; Er gewahrt bes Kriegs unermeßliches Ungethum, und in feinem Gefolge ber Seuchen Heer, und ber Krankheiten zahllose Brut. Sobann, mit burftigem Maßstabe, meistert er Die großartigen Bruchstude bes helbenliebs.

Du fennft, was voreinst sang homer: Run lehre ber irbifche Dichter bich ber Allmacht ernsteren Gesang verstehn! Reine Schuld beugte Hettors Bepanzerte Bruft, er beschützte blos Die Altare heimischer Götter und Weib und Sohn und ber alten Erzeuger entfarbte Locken; und boch schlug ben Starksehnigen Achill und schleifte sodann rings, von Thor zu Thor, Den Leichnam in gewaltthätiger Rachbegier.

Er felbft auch entging nicht bem schnell hinraffenden Tode; Batroflos harrte sein unlange blos. Um Beiber Grabhügel hulbreich erscholl bann Der Göttinnen ewiger Klagechor: Nereibenstimmen erhuben bas Lieb, es tonte bie Leier Der Musen barein; indeß ber Olymp schwieg und Zeus felbst gestanb:

Wie lieblich immer bie vorlaute Freude fei, Den Geist banbige nichts Schöneres als ber Schmerz.

Bieviel brauf Obnffeus erlitt Ift Jeglichem tunb. Er bezwang ber oben Salgflut Ungeheur

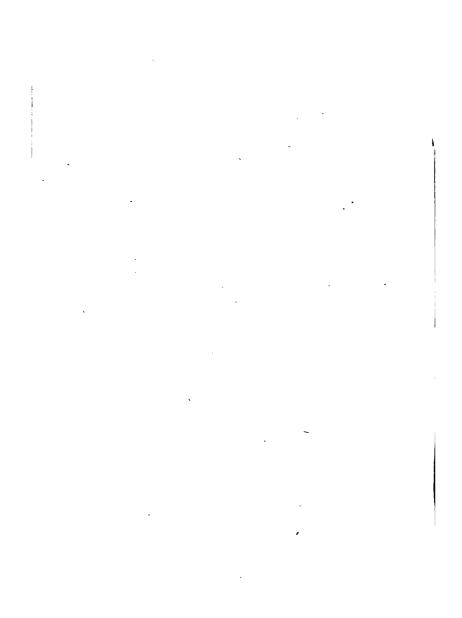

Epigramme.

. .

#### An die Poetafter.

Schlechten, geftumperten Berfen genügt ein geringer Gehalt ichon, Bahrend bie eblere Form tiefe Gebanken bebarf: Bollte man euer Geschwät ausbrägen jur sapphischen Obe, Burbe bie Welt einsehn, baß es ein leeres Geschwät.

#### Genie und Runft.

Wen wahrhaft bie Natur jum wirklichen Dichter gebilbet, Der wird emfig und voll Gifere erlernen bie Runft: Richt, weil nie er die Runft ausgrubelte, ftumpert ber Stumper, Nein — weil ihm bie Natur weigert ben tiefen Impuls.

### Schonung und Dichtschonung.

Gut fei jeglicher Menfch, nicht jeber ein Runftler, und beshalb Sei man im Runfturtheil ftreng und im fittlichen milb. Menschliche Schwäche verdient nachsicht in der Sphare des handelns: Wer im Gesang schwach ift, schlage die Leier entzwei!

# Dichtergeschick.

Selig ber Dichter, er fann festhalten bas geitliche Dafein, Aber verewigen auch alle Gestalten bes Raums!

### Salbbichter.

Das nicht heißt ein Gebicht, wenn irgend ein guter Gebanke, Irgend ein gludlicher Bers zwischen erbarmlichen fteht: Jegliche Sylbe verrate ben Dichter, wofern er es ganz ift, Was er gebacht, scheint uns niebergeschrieben in Erz.

### An einen Theaterschriftsteller.

Weißt bu, woburch ftete finte bie Runft? Durch Schmieren und Unfleiß:

Merger ale felbft Dhnmacht ichabet bas Subelgefchlecht.

### An denfelben.

Ehmals wog in ber Bage bie Jamben ein tomifcher Dichtet; Aber die beinigen fei'n unter bie Relter gelegt: Preffest bu aus ber gesammten ungahligen Summe nur Ginen Reuen Gebanken heraus, werbe bie Summe verziehn.

### Die wahre Wobelherrichaft.

Richt wo Sophofles einft trug Rrange, regierte ber Bobel; Doch wo Stumper ben Krang ernten, regiert er gewiß! Bobel und Zwingherrschaft find innig verschwistert, die Freiheit hebt ein geläutertes Bolf über ben Bobel empor.

# Privilegien der Freiheit.

Freiheit, felbst wenn sturmisch und wilb, wedt machtigen Genius: Mög' es bezeugen Athen, mög' es bewähren Florenz, Bo man, während sie stand, auswuchern Talent an Talent sah; Aber sie siel, und zugleich alle Talente mit ihr.

# Fructlose Zwangsauftalt.

Schlechtes verbieteft bu leicht; boch gegen bes Genius Berte · Sind ohnmachtig' und schwach Scherge, Minifter, Despot: Während du glaubst das Genie zu beherrschen, beherrscheft du hochftens

Blos bes Genie's Leidnam, welchen bie Seele verließ.

### Geifterfurcht.

Diefer entfeslichen Furcht vor bem Geift, ihr Guten, entfclagt

Rommt ihm naber, er ift lieblich und ohne Befahr.

### Auf ein gewiffes Rollegium.

Bahrlich, bu mahnft mich fast gleich einer Bedientenversammlung: Lag ein Bergismeinnicht ftiden bir auf bie Livree!

# Sogenannte Freiheitsfriege.

Freiheitsfriege fürmahr! Stand einst Miltiabes etwa Mit Baschfiren im Bund, als er bie Berfer bezwang?

# Der Galgen.

Namen ber Erefflichen wurden an schmählichen Galgen geheftet, Beil fie, ben Bolen vereint, tapfer, die Bolen, gefampft; Aber das Bolf nahm, ging es vorbei, vor dem Galgen den hut ab, Ja, bei nächtlicher Beit ward er mit Blumen bekranzt.

# An einen Despoten.

Teuflischer Beuchler! Du machft mit ber Rechten bas Beichen bes Rreuges,

Doch mit ber Linken indeß schlägft bu bie Bolfer an's Rreug.

### Wochenblattanzeige.

Auf Sankt Belena find brei Stubchen fogleich zu vermieten Fur hartnadige brei blinbe Berfenner ber Beit.

# Deutsche Geschichte als Tragobie.

Beld babylonischer Thurm als Borwurf tragischer Sandlung! Freilich, geschehn ift viel; aber es mangelt bie That.

## Mapoleons Antwort.

Berbe, fo rief Dalberg bem Eroberer, Raifer ber Deutschen! Bener verfette: Dir ift eure Geschichte bekannt!

## Meichthum und Ginfalt.

Bunt Aneinanbergereihtes ergößt zwar; boch es ermubet Balb, Ginfaches erquidt ewig bas Auge bes Geifts.

#### Griechen und Britten,

Machtig ergreift Shakespear, erzerfieischt, ererschuttert bas herz bir; Aber so viel Bahrheit ift ein fataler Genuß: Griechen erhoben ben Jammer sogar in bie Sphare ber Anmut, Dir, bem Erstaunten, erscheint felbst bas Unleibliche schon.

## Gpos und Drama.

Bahrend bu liebst in der epischen Kunft die homerische Breite, Liebst du fie benn beshalb auch in der tragischen Kunft? Benn den Birgil du verklagst, der wie ein Dramatiker kurz ift, Tadelft du Shakespear'n nicht, der wie ein Epiker breit?

## An Shatespear's Lobredner.

Spricht bu von Shatespear's fomischer Rraft, beifallend? beflatsch' ich's:

Fallftaff fammt Shylod, welch ein bewundertes Baar! Aber ein Tragifer, Freund, ift ber nur, welcher bie tieffte Bunde zu schlagen und auch wieder zu heilen versteht.

#### Cophofles Antigone.

Gottes Gefet barftellend im Rampfe mit manfflicher Satung, haft bu ber tragischen Runft innerfte Tiefen erschöpft, haft burch bieses Gebicht so entzudt ben Geschmad ber Athener, Daß fie ben Felbherrnftab fügten zum Kranze bes Siegs.

## Griechen und Pietiften.

Religion in bee Griechen Gemut war fittliche Sanblung; Aber fie warb Sanbwert, fcmagenber Bobel, in bir.

#### Sophofles.

Fromme bekrittelten mich, weil fromm ich ben Sophokles nannte; Aber es wohnt Chrfurcht gegen bas himmlische boch Liefer in ihm, als irgend es traumt ein mobernes Gebetbuch: Auf bem Theater fogar sprachen bie Griechen zu Gott.

#### Spanifches Theater.

Höchft volksmäßig und eigen und reich, voll gläubiger Anbacht, If's, an Entwicklung zwar griechischer Buhne verwandt; Doch es erscheint sein Ehrengeset, sein gläubiger Sinn selbst Gegen bes heibnischen Bolks sittliche Größe Manier.

#### Alte und Menere.

Sprecht von ben Alten mit mehr Ehrfurcht, ihr Junger ber Seichtheit,

Beil ihr ihnen ja boch Alles in Allem verdankt: Runft habt ihr von den Griechen erlernt, Politik von den Römern, habt felbst Religion blos von den Juden gelernt.

## Leffings Mathan.

Deutsche Tragobien hab' ich in Maffe gelesen, die befte Schien mir biese, wiewohl ohne Gespenster und Sput: hier ift Alles, Charafter und Geist und ber ebelften Menschheit Bilb, und die Götter vergehn vor dem alleinigen Gott.

## Luftspiel und Tranerspiel.

Bwar Theorie ichieb einft ben Cothurn vom Soccus, bie Griechen Thaten es auch; wer that's aber querft? Die Ratur.

#### Rogebne.

Rach großartigen Thaten verfiel zwar jedes Theater; Aber bas unfrige war schon im Beginne Berfall.

# Theater und Dichtfunft.

Ehmals wollt' ich in haft ausmisten ben Stall bes Augelas; Aber es trat hermes, während ich feuchte, ju mir: Rimm hier, sagte ber Gott, die unsterblichen Saiten bes Orpheus; Jebes Bemuhns unwert ift ber verpestete Stall.

#### Corneille.

Seht ber Tragobie Schöpfer in mir! Der bedürftigen Sprache Gab ich zuerft Reichthum, Leben und Rebegewalt. Rudwarts ließ ich die griechische Fabel und reine Geschichte Stellt' ich zuerft rein bar, ohne gemeinere Form: Nom's Herrschaft, Aufschwung und Verfall und verfeinerte Staats-

Beigt' ich, und zeigte fie wahr, aber mit Burbe zugleich; Denn mir ichien's, als wolle ber Menich in erhabenen Stunben Ohne Kontraft anschau'n große Raturen allein.

#### Macine.

Sinnreich trat in bie Spuren ich ein bes bewunderten Reifters; Aber verweichlicht icon, armer an Kraft und Genie. Doch weil allzugalant ich ber Liebe Sophistif entfaltet, Hulbigen mir Frankreichs Kritifer allzugalant. Bwar Melpomene segnete mich; boch wandte sich Clio Weg, sie erkannte jedoch meinen Britannicus an.

#### Alfieri.

Manches gewagte Broblem und die fprobeften Stoffe bewältigt Mein flegreicher Berftand, meine vollendete Kunft; Doch mir mangelt geschichtlicher Sinn, ich entbehre ber Griechen Milbe zu fehr, mir fehlt Rube ber Seele zu fehr.

#### Schiller,

Etwas weniger, Freund, Liebschaften! So warft bu beliebt zwar Beniger, weil ja fo fehr Thella gefallen und Mar:

Eine boch find' ich ju ftart, baß felbft bie begeisterte Jungfrau Roch fich verliebt, furchtbar fonell, in ben brittifchen Lorb.

#### Alfieri's Grab.

Unter ben Burbigen schlafft bu ein Burbiger, wo ber Siftina Schaffenber Geift ausruht neben bem Macchiavell.

## Parini.

Sochft ehrwurdig und groß zeigt Dante bes alten Italiens Bilb, und bas mittlere zeigt lieblich und icon Arioft: Aber bu maltest bas neue, Parini! Wie fehr es gesunken, Beigt bein spielenber, bein feiner und beißenber Spott. Dient es zum Borwurf bir, bag bein Jahrhundert so klein war? Eher zum Lobe! Du warft wirklicher Dichter ber Zeit.

## Die Cpigramme.

Blos Aufschriften ja find Epigramme, die Treue ber Bahrheit Aber verleiht oftmals kleinen Gefangen Gehalt.

## Chatespear und Cophofles

Scharfer gezeichnet erfcheint ein Stelett als üppige Formen; Defihalb find Shakespear's schroffe Gestalten so scharf: Benn bu bekleibest bas nackte Geripp, so verschwinden bie schroffen Eden; allein Schönheit feiert unsterblichen Sieg.

# Auf ein Bilb in Biftoja.

Seht und bestaunt bie Mabonna bes holben Lorenzo bi Grebt: Schonere wurden gemalt, feine vollenbetere.

## Ummiltà in Piftoja.

Fragen fie, wer mich baute, fo fprich: Bentura Bitoni Bar nur ein handwerfsmann, aber bie Bierbe ber Kunft.

# Uguccione della Jagginola.

Dagig zu fein, ermahn' ich bie fünftigen helben, bieweil ich ueber ein Dittagemahl Lucca wie Bifa verlor.

## Madonna delle carceri in Prato.

Greund, mich hat Can Gallo gebaut, ber etrurischen Rirchen Richen Rieinfte, jedoch bunft mich's, icon wie bie iconite ju fein.

#### Baufunft.

Alles verleiht beinahe bem Maler bie icon Ratur icon, Baufunft aber erheischt feineren geistigen Sinn: Bomp, Bierraten und borische Saulen und gothische Schnörfel, Spielzeug find fie, wofern fehlt ber geheime Begriff; Aber ein wirkliches Bauwerk ift ein verfteinerter Rhythmus, Deshalb felten, wie auch selten ein gutes Gebicht.

## Arditettur und Poefie.

Baufunft nenn' ich bie Runft bes Gesicht wohl

Dhne Befdmad oftmale, nie ein Bebaube gefällt.

## Sanft Peter.

Meister entwarfen bereinst jum iconften Gebaube ber Belt mich, Stumpern erlag nachmals, plumpen Geschmads, ber Rolos: Mäßige Tempel barum, nicht riefige bauten bie Griechen, Wo Jahrhunderte bran ftudeln, wie fann es gebeihn?

# Pabstthum.

Bare ber Geift nicht frei, bann mar' es ein großer Gebante, Daß ein Gebankenmonarch über bie Seelen regiert.

#### Lonola.

Richt war Luther im Stanbe ber Kirche Berfall ju bewirken, Deiner fanatischen But, spanischer Pfaffe, gelang's.

#### Runftverfall.

Schönes Italien, ach, bu erlagst ber hifpanischen Frage! Herrliche Tempel, in euch, die der Urbiner gemalt, Schlich fich Abscheuliches ein, die abscheuliche Seele Lopola's: Wirklicher Glaube gebiert Schönes und Liebliches nur.

#### Madonnenverehrung.

Längft zwar trieb ber Apostel ben heiligen Dienst ber Natur aus; Doch es verehrt fie bas Bolf gläubig als Mutter bes Gotts.

## Auferstehung.

Möge die Rramer verschonen der wiedererwachende Christus; Aber die Pfassen indes peitsch' er jum Tempel hinaus! Beil dieß seige Geschlecht ihn stets ein geduldiges Lamm schilt, Beig' er sich ihm schreckhaft als ein gewaltiger Leu.

## Bunberliche Beilige.

Diefer versucht es, ben Schwalben zu predigen, Jener ben Rarpfen: Fagliche Wunder, jedoch einigermaßen verrückt! Daß doch ftets ein erhabener Wensch in ber Welt an die tausend Affen und tausenberlei Karikaturen erzeugt!

# Berdienft der Kunft.

Einst hat bilbenbe Runft bem entarteten Dienste bes Seilands Burbe verliehn, bat ihn naber gebracht ber Ratur.

# Bafari's Biographien.

herrliches thun, ift Tugend. Du haft, ein Plutarch in ber Runft, uns Schonere Thaten bewahrt, als bie Legenbe gethan.

#### An Bafari.

Gludlicher, ber bu Italien fahft in ber hochsten Berklarung, Ehe ber pfaffischen Beit plumper Geschmad es entehrt, Der bu die Werke ber Kunft vollftänbig und glanzend und neu fahft,

Deren bie Balfte gerftort nun, und bie Balfte gerftreut: Selbft bie gebliebenen hat nachhelfenber Pfuscher Berfehrtheit, Tempel und Bilber jugleich, über bie Dagen entstellt!

#### Leonardo da Binci.

Rennt ben Urbiner ben erften ber Maler; allein Leonarbo Ift zu vollenbet, um blos irgend ein Zweiter zu fein.

# Donatello's Stulpturen in Monte Pulciano.

Sehnsucht nach ben Antifen errege ber weiche Canova; Doch bein mannlicher Ernft trifft, o Donato, bas herz.

## Fresten in Monte Oliveto.

Dufter beschauft bu mit beinen Chpreffen, o Rlofter, ben Abgrund; Dich aushellend erschien Sobboma's beitere Runft.

#### Boltevra.

Soch von ber alten cyclopischen Mauer, mit Gichen bewachsen, Ueber Geburge hinmeg, fiehft bu bie Schiffe bes Meers.

## Napoleons Landhaus auf Glba.

harmlos fist auf hoher Terraffe bie faugenbe Bachtrin, Wo ber Eroberer einft fuhne Gebanten gebacht.

#### Die Insel Tino bei Palmaria.

Phrtengebuich, Steineichen, in Trummer zerfallenes Rlofter, Leuchtthurm, felfige Bucht, liebliche Welle bes Beers.

#### Turin.

Schnurgrad laufenbe Gaffen und hochft funftlofe Gebaube; Doch es erfreuen von fern Alpen und ewiger Schnee.

## Piemont.

Ungludseliges ganb, wo ftets militar-jesuitisch Solbner und Pfaffen jugleich saugten am Marke bes Bolls!

## Genf und Genna.

Swei Freistaaten begrenzten ben garstigen Staat, und sie sahn sich Durch bie Despoten Turins bitter gehaßt und bekämpft. Doch sie tropten bem Tuckischen stets; blos Genua sank nun Unter bas Joch schuldlos, Dank dem bewußten Kongreß!

#### Tola.

Dich in ber Blute ber Jugend erschlug die bezehterte Memme, Doch du erwartetest voll Ruhe bas totliche Blei. Auf die verlaffene Gruft warf nächtliche Kränze die Freundschaft, Einer Antigone Hand malte die Worte darauf: "Schlummer' in Frieden, o Tola, die Nache bestügelt den Schrift schon!"

Traun, ber Tyrann wirb nicht finden fo ruhigen Tob.

# Tortijos.

Blutend am Seeftrand liegt der gemordete hohe Torrijos, Rings im vertraulichen Kreis seine Begleiter umher, Rugeln gesenkt in die tapferen Herzen. D spule gelind an, Salzige Thrane des Meers, schone des Helden Gebein, Bis die Genossen der Freiheit einst den erhabenen Denksein Ihm aufrichten. D laß ruhn den Torrijos indeß!

## Au die Martyrer der Freiheit.

Flattert in heiligen Schaaren um uns, und bie blutenben Fahnen Schwingt in ber Schlacht, wann einst Manner und Sklaven im Rampf!

# Anfruf.

Morbet getroft, Bluthunde! Der Tob ift fuß wie die Liebe! Nicht um den Thron, glaubt une, tauschen wir ein bas Schaffott!

# An die guten Fürsten.

Taufcht euch nicht, und erwartet Gewinn von ber Schlechten Gemeinschaft;

Ginen Berbunbeten blos giebt es, bie Liebe bes Bolfe!

# In Monza.

Siehft bu ben Ramm und ben Fächer ber machtigen Theobolinbe, Birft bu bezeugen, es war feine verzärtelte Frau.

## Domplat in Cremona.

Seche Jahrhunderte flogen bafin; boch magft bu gurud bich Eraumen, bu fiehft ringeum Berte ber gothischen Runft.

## Anf ein großes Bill in Cremona.'

Seht, hier reicht bem gewaltigen Rann, bem italischen Ariegegott, Als holbsetige Braut Blanca Bisconti bie Sanb; Doch fie entsproßte bem Stamm blutfaugenber Menschenverberber:

Traun, es erblidte bie Belt felten entfestichere! Ach, und bie Schone gebar bem Gemahl ein verruchtes Gefchlecht nur, Das nach Italien balb frembe Thrannen berief!

## An die Bruber Friggoni.

Ihr, voll seltener Liebe geneigt bem poetischen Banbrer, Freunde, Genoffen bes Begs, welche ber Freund mir erzog: Rehmt als Beihegeschent bie verwehenben Diftichentranze, Freunbschaft wöbe so gern ewige Myrten hinein!

# Ronig Engiv's Grab.

Rur ein moberner und haufig erneuerter Stein und ein Bilbniß Kunben, o Sohn Friedrichs, beine geduldete Qual! Jugend und Schönheit, ach! hinschleppend in ewigem Kerker, Starbft bu, bes Unglucksftamms letter, ein Dichter und helb!

#### Canoffa.

Bo im Ballafte ben Rabft herbergte bie ftolge Mathilbis, Konnte mir tein Obbach bieten ber Pfarrer bes Orts, Belder am Fuß bes gertrummerten Schloffes in armlicher Sutte haust; boch bot er ein Glas herben lombarbifchen Beine. So benn mußt' ich die neblige Nacht burchfrieren, wie heinrich, Mit ber Laterne ben Pfab fuchen im fteilen Geburg.

#### Deutsche Raifer.

Lag, o germanisches Bolf, mir beiner Gewaltigen Jrrthum, Denen Italien einft theuer verfaufte ten Ruhm!

#### Ginwurf.

Sei's, daß Einige mir mein unftat Leben gu tabeln Suchen, indeß ich entfernt weile vom heimischen Berb; Aber fie follten mir erft fundthun ben berühmten Boeten, Der ein Ferühmtes Gebicht hinter bem Dfen erfanb.

#### Die Cicaben.

Rauft, rief einst mir ein Anabe, bie anmutsvollen Cicaben Sier in bem Korbchen, es find Meister, o hort, im Gesang! Sprach's, und ich seste bie kleinen gekauften Poeten in Freiheit, Wiffend, wie fehr Freiheit jeglichem Dichter behagt.

#### Der Schwalbenranber.

Schwalben, ungahlige, hatten fich rings um die hutte bes Landmanns,

Db ber erquidlichen Luft, Nefter an Nefter gebaut: Fromm zwar hegte die Guten ber Greis; boch als er entfernt war, Rudte die Leiter ber Sohn, plunberte fammtliche Brut. Behe bem ruchlos Fühlenben, ber ben vertraulichen Bogel, Belder an Gaffreunbschaft glaubte, zu toten gewagt!

# Donffee.

Dich jum Begleiter empfehl' ich bem Reisenben; aber vor Allem, Wenn bes italischen Meers hohes Gestab' er umschifft: Wunber und boch Wahrheit, Chrfurcht vor bem Göttlichen lern' er, Lerne bas Menschengemut kennen und Menschengeschick. Schönstes Gebicht! Nichts kommt bir gleich an Behagen und Anmut, Unter ben Reuen erschuf Aehnliches blos Arioft.

## Pindar.

Nicht auf irbischer Flur haft folden Gefang bu gelernt je, Bindaros! Jegliche Nacht fliegst zum Olymp bu hinauf, Lauschend unsterblichem Lieb, und erwachend am Morgen erhubst bu

hymnen, und ichonere noch, ale in bem Traum bu vernahmft.

#### Byron's Don Juan.

Für bein reizendes epifches Lieb haft wohl bu verbient bir's, Glorreich über bem Staub griechifcher Sanger zu ruhn.

## Soethe's Momane und Biographie.

Bwar im Erotifchen auch und im Tragischen, boch ich bewundre Debr in ber Profa bes Manns beste vollendete Runft: Schiller entzog ibm fast der Tragodie Preis, in der Lyrif Wagte mit ihm Mopkod, wagte zu ringen ich felbst.

# Hermann und Dorothea.

holpricht ift ber herameter zwar; boch wird bas Gebicht fets Bleiben ber Stolz Deutschlands, bleiben bie Berle ber Runft.

## Der deutsche Begameter.

Wenn bu Chora'n einreihft, ftatt voller Sponda'n, es entsteht bann Ein zwar schwächlicher stets, aber verzeihlicher Bers: Benn bu jedoch bleischwere Sponda'n als Daktylusanfang Einreihft, mitleibslos wirst du gerfleischen bas Ohr.

## Gebrauch bes Begameters.

Weil ber hexameter episches Maaf ben hellenen gewesen, Glaubft bu, er seh besthalb Deutschen ein episches Maaß? Nicht boch! Folge bes Wiffenben Rat: zu geringen Gebichten Bend' ihn an! Klopftod irrte, wie Viele mit ihm.

## Mhythmische Metamorphose.

Episch erscheint in italischer Sprache ber Ton ber Ottave; Doch in ber beutschen, o Freund, athmet fie lyrischen Ton. Glaubst bu es nicht, so versuch's! Der italische wogende Rhythmus Wird jenseits bes Geburgs Nappernbe Monotonie.

## Horaz und Alopftoct.

Rlopftock suchte, beschränkt wie horaz auf hymnus und Obe, Immer erhaben zu sein; aber es fehlte ber Stoff. Denn nicht lebte horaz als beutscher Magister in hamburg, Aber in Casar's Rom, als es ber Erbe gebot. Such', o moberner Poet, burch Geist zu erganzen bes Stoffs Fehl, Durch vielseitigen Styl becke die Mangel ber Zeit.

## Borforge ber Matur.

Biel wohl mußte geschehn, um neuere Dichter zu bilben, Aber bes Triebs Allmacht rettet bas große Talent.

#### Manier.

Dhne beftanbige, ftete fortichreitende, machtige Bilbung Wirb ber moberne Boet nie ber Manier fich entziehn: Ber oft recht volksthumlich und beutich in Gebichten zu fein glaubt, Eh' er bie hand umkehrt, fällt er in leere Manier.

## Wahre Deutschheit.

Richt für Sandwerteburichen allein, für bentenbe Manner, Für groffühlenbe Frau'n bichte ber beutiche Boet.

## Dentice Genies.

Allzubequem boch möchte bas Bolt bie unsterbliche Blume Pflücken! Es falgt Rachruhm blos ber herkulischen That.

## Prophezeihung.

Langer bestehft bu, o Lieb, als jene dinefifche Dauer, Belde fo ftreng abwehrt jeben bebeutenben Geift.

#### Aufmunterung.

Schon ift's, Großes zu thun und Unfterbliches. Fühl'es, o Jüngling Früh von ber Stirn muhvoll rinne ber mannliche Schweiß! Aber vergiß niemals, baß ftets bie geschwähige Trägheit, Wertlos, ohne Verbienft, große Verbienfte beschmutt!

## Jest und Ginft.

Sochft genial zwar nennt fprachwibrige Berfe bie Mitweft; Aber bu wirft, Nachwelt, lieben ein ebleres Deutfc!

# Bicotte's banerifde Sefdicten.

Beil langweilige Lungen fo oft ausathmen Gefchichte, Berb' uns Bichofte gegrußt, ber zu erzählen verfteht.

#### Sprace.

Ber fich ju bichten erfühnt, und bie Sprache verfcmaht und ben Rhothnus.

Gliche' bem Blaftifer, ber Bilber gehau'n in bie Luft! Richt ber Gebanke genügt; bie Gebanken gehören ber Menschheit, Die fie zerftreut und benutt; aber bie Sprache bem Bolk: Der wird wahren am langften von allen germanischen Dichtern, Der bes germanischen Borts Beisen am beften verftanb.

# Gauftige Andlegung.

Leer nennt, hor' ich, und fcwer ein Dagifterden meine Gefange: Leer an Geflimper vielleicht, fcwer wie bie reifenbe Frucht.

#### Berächtliche Ohumacht.

Wer in Gebichten ben Rrieg mir exflart, bem foll es verziehn fein; Doch blos Etel erregt fritifches Ammengewafch.

#### Bitte.

Berft boch über ben Dichter ben Mantel ber driftlichen Liebe, Statt bes Gemute Difgunft fromm zu bebeden mit ibm!

## An die Migoriften.

Singen und Beten erscheint felbft Chriften ein wurdiges Dafein: Run, ihr betet, ich felbft finge: Berwandtes Berbienft!

#### Triumph.

Einer Lawine vergleich ich ben Dichter, es walzt ja ber Feinb felbft

Rafc ihn weiter; es tommt eine gerechtere Beit.

## - Anschanung.

Liefe Berbienbung feb' ich gekuppelt an tiefe Gemeinheit, Die in die Ferse so gern flache ben tapfern Achill.

# Der romantische Dedipus.

Bere ben Leichengesang bes poetischen Sansculottismus, Deutschland! Binbe ben Arang beinem Berfechter bes Rechts!

#### An den Dichter.

Treu ber Natur und entwachsen ber flüchtigen Mobe, beginne, Dichter, wiewohl einsam beinen unsterblichen Con! Laß ephemere Gesellen beschrei'n bich ober verkleinern: Jene vergehn, bir ward liebliche Dauer zu Theil. Ungleich ift ja ber Kampf, es bewassnet Jene ber Bahn blos, Bahrend wie Pfeile bu wirst Liebe, Gesang, Melodie.

## Die nunahbaren Tritte.

Deisere Frosche bequaden ben Fernhintreffer Apollo! Aber ber Gott schwebt leicht über bie Sumpse hinweg.

# Mecensent der Liga von Cambrai.

Thema bes Schauspiels ift ber venetische Patriotismus, Endlich am Ende bes Studs mertt's ber gefoppte Gesell: Niemals, ruft er mit hamischem Eiser, begeisterte Shakespear'n Golch ein erbarmlicher Stoff! Große Gesinnungen blos!

## An Denfelben.

Bo ber Gehalt boch ftedt in bem Drama, verlangst bu zu wiffen ? Rirgend, fo mahr Gott lebt, für ein gemeines Gemut! Bwar nicht Jeber vermag bas Erhabene vorzuempfinden; Aber ein Tropf, wer's nicht nachzuempfinden vermag.

#### Mn Denfelben.

Reinen Charafter entbeckt bu in biesem erbarmlichen Schauspiel? Baren es Schufte, bu tamft beffer mit ihnen gurecht.

## An Denfelben.

Was zur Begeisterung barf hinreißen ben Dichter und was nicht, Bahnft bu, er fante fo tief, bich zu befragen barum?

## Der anonyme Berfolger.

Befhalb tabelft bu mich mit vermummtem Gefichte? Dieweil bu . Roch weit garftiger warft, neben bas Schone gestellt.

#### An Denselben.

Birgft bu ben Ramen? Es ift boch immer ein flaffifcher Rame: Dich fcon rebet horag "ftinkenber Ravius" an.

## Gligge.

Oftmale zeichnet ber Deifter ein Bilb burch wenige Strice, Bas mit unendlichem Buft nie ber Gefelle vermag.

## Mecenfent der Abbaffiden.

Für hoffdrangen erklart, für holgerne, biefe Gestalten Irgend ein Gimpel; er macht eigenem Reibe ben hof.

#### Meiber und Mitleiber.

Burge bee Glude icheint mir's, unermestichen Reib zu erregen; Blast, und verleiht Sponba'n meinem elegischen Bere!

# Berwunderung.

Wie? Du begeiferft ben Meister, indes bu ichielend und schwulftig Schreibft? Erft lerne von ihm, alt wie bu bift, ben Geschmad! Mächteft bu bir auflegen ein pythagoraifches Schweigen, Gang Ohr fein! — Gang Ohr? — Ja, wie ber Repper Silen's.

## Mahnung.

Schweige, Gefang! Richt langer verewigen follft bu Bie:Bosheit! Raufft bu bas Unfraut aus, bahne ber Liebe ben Beg!

## Serechte Rache.

Rache gemahrt mir ber Tag, wann blos mein Rame gurudbleibt: Sang' er noch ist, ruft bann mancher vergebliche Bunfc. Ach, wir lauschen umsonft, wie feine herameter wogen, Bie fein mannlicher Geift auf bem Bentameter schwebt!

# Seufzer.

Beit nur und Jugend verlor ich in Deutschland, Lebenserquidung Reichte gu fpat Belfchland meinem ermubeten Geift.

# Mördliches und fübliches Italien.

Dort bas Geburg ber Abruggen und hier bie pontinifchen Sumpfe Rubren vom Lanbe ber Runft nach ber Ratur Barabies.

## Reiferegel. .

Feire ben Winter in Rom und genieße ben lauen Scirocco; Aber bes Leu'n Sternbild treffe ben Bilger am Meer: Meibe ber Ruften jedoch, die flach abfallen ber See zu, Giftige Dunfte, die Flut pralle vom zackigen Fels!

# Die beißen Aufenthalte.

Billft bu vergluhen jur Rohle, fo rat' ich im Commer Florenz bir Ober Bologna, wie auch Bifa, die fonnige Stadt.

#### Perugia.

Ruhle verleiht in ben Tagen ber Sonne bas fille Berngia; Doch in ben Tagen bes Sturms fcheint es bes Aeolus herb.

## Reapel.

Schon ift immer Reapel und milb; in ber glugenben Jahrszeit Bieteft bu Buflucht une, luftige Rufte Sorrents!

# Pozznoli.

Jenen erfreut Pompeji vor Allem, und Ischia Diefen; Portici Den, es behagt Manchem vor Allem Sorrent; Aber ich liebe Pozzuol und das Nebengeheg des Falerners, Gebe des bajifchen Golfs seliger Ruhe den Preis.

#### Cicero's Billa bei Caftellone.

Sier an bem fconen Drangengeftab trant felige Dufe Cicero, bod bier auch traf ben Gerechten ber Morb.

3 . .

#### Die Romer.

Bahre Gefchichte, bebeutend und groß, voll ftrenger Entwicklung, Satten die Romer allein unter ben Bolfern ber Belt.

#### Die Relter im Grabmal.

hier im antifen Gewolb, wo rings noch Scherben von Urnen, Stehn in ben Rifchen umber, keltert ber Bauer ben Bein: Unfere Graber beleuchtet, o Freund, tein sonniger Stral einst, Kunftigen werben fie nie bienen zu sußem Gebrauch! Mobergeruch nur hauchen fie aus, bie blos ber Berwesung, Blos bem Gewurm schmachvoll unter ber Erbe geweiht.

## Totenverbrennung.

Beilige Flammen, o fehrt, kehrt wieber zurud, und gereinigt Werbe bes Tobs hinfort ichnobe verpestete Luft! Roge zu Staub ber Bestattenbe wieber bie Leiche bes Freundes Sanft auflösen und fanst fint in die Asche der Schmerz! Bieber in reinlicher Urne, zunächst der bevölkerten Wohnung, Rube der köstliche Rest aller Geliebten um uns!

#### Billa Micciardi.

Rötlich erbluft Oleander in uppigen heden, es schlingt fich Ueppiges Rosengesiecht hoch an die Baume hinauf; Pinie ragt auf wiefigem Grund, und es öffnet das Thal fich Lachend, in das du so fuhn, hohes Camaldoli, schauft! Doch von der Binne des Hauses erblick ich das große Reapel, Ober des bajischen Golfs ewigen Lenz, und Misen.

## Floridiana.

Diefe Ballafte mit hangenden Garten, es hat fie ein Romig, Auf bes Geburgs Feleblod, feiner Geliebten erbaut, Grotten vertieft und Rotunden erhöht in der lachenden Bilbniß, Ueber die Schluchten zugleich magische Bruden gewölbt. Allwarts feffelt die Blide ber rauchende Berg und ber Purpur Deines Gewogs allwarts, segelbevölkerter Golf!

# Billa Patrizi.

Einsam ruhft bu und ernst und verwilbert, o Villa Batrizi; Aber die schönste, wiewohl menschlicher Pflege beraubt, Ruhft, wie ein Kranz, mit dem Lorbeerhain und der schlanken Chpressen

Rachtigem Sang, ftete grun, auf bes Pofilipo Stirn! Ja, hier wandle ber Dichter allein, und im Bantel betracht' er, Durch bie Copreffen hindurch, Ruften und Meer und Befuv.

## Billen in Frascati.

bier in bem ewigen Grun tieffcattiger Bolbungen lerne Dichten ein Dichter, und hier lieben ein liebenbes Baar!

## Wappen der Medici.

Bo nur immer ich euch, medicaifche Rugeln, erblide, Garten und Tempel und haus zierend in Rom und Floreng, Bedt ihr haß mir und Furcht, heillofe Symbole ber Knechtschaft, Denen der edelfte Staat, lange fich ftraubend, erlag.

#### Machiavelli's Tob.

Seliger Macchiavelli! Du fiacoft, als eben Fiorenza Freiheit wieder, obicon turg vor bem Fall, fich errang.

## Logen im Rlofter ju Affifi.

Diefer erhabene Gang und erhabene Blid in die Thaler Lodt, burd Burbe bes Raums, aus bem Gemut ein Gebicht.

## Mecoli.

Tief in bem üppigen Thal, vom raufchenben Tronto bewäffert, Eichenbeschattet, und boch reich an Oliven und Wein, Liegft bu, o Stabt, und geschmudt burch ftattliche Werke ber Baufunft

Bieteft bem Auge bu ftete freundlichen Bechfelgenuß, Siehft Jahrtaufenbe icon altromifche Brudengewolbe Dachtigen Schwungs baftebn, hemmend ber Bache Gewalt.

## Auf ein Grabmal in Fermo.

Junger, gefallener Rrieger, wie folummerft bu fuß! Die Mabonna, Soon in bem Marmor und ernft, hutet ben lieblichen Solaf.

## Das Krenz am Meere.

Einsam fieht es am Strand; boch Rachts bei'm Ave Maria Rahn fich bes Oris Jungfrau'n, fuffen bas Aren; im Gebet.

#### Aucona.

Für folechtriechenbe Gaffen entschäbigt, und für bes Scirocco's Drudenbe Luft ber Triumphbogen am Molo Trajan's.

## Meffe von Sinigaglia.

Benig an beutschen Produtten und blos Spielwaaren von Rurnberg

Sah ich: D feib, Deutschlands garte Symbole, gegrußt!

## Cecco di Giorgio in Arbino.

Gleich dem erlauchten Geschlecht, für das ich gebaut in Urbino, 2 Schnell, frühzeitig verfiel meiner Pallafte Pallast; Aber der Gänge, des Hofs und der Treppen Geschmack und der Säle Nennt im Verfall mich noch Lehrer des zierlichen Styls.

# Lage von Urbino.

Auf baß Cangio balb den befreundeten himmel erreiche, Burbe die Wieg' ihm ichon über bie Wolken erbaut.

#### San Marino.

Auf unersteiglichem Felfen und nicht zugänglich der habsucht, Blieb ich in Einfacheit alten Gesetzen getreu. Beithin über bas Meer bis nach ben illprischen Ufern, Ueber's Gebürg weithin, wo die Marecchia fließt Durch Cichwälber und lachende Thäler und tausenberlei Grün, Magst du von mir wegsehn, stehend im Neste bes Aars.

#### Consulta von Sau Marino.

Als ich die Kirche befuchte, da wurden die jahrigen Confuln Eben gewählt durch's Loos, wie es die Sitte gebeut: Freilich, es war nur ein ländliches Baar, nicht Cajus und Cafar, Doch fle versprachen dem Volk wieder ein friedliches Jahr.

## Der Placidia Grab in Ravenna.

Frembe Gefühle vergangener Beit burchbeben ben Geift hier, Bo bes Honorius Sarg neben ber Schwefter Gebein Steht in ber fleinen Kapelle, geschmudt mit bem alten Mufivwerf: Ließ bieß schwache Geschlecht eine fo bauernbe Spur?

#### Can Bitale in Mavenna.

Hohe Rotunde, bu bift ein Produkt bes entarteten Beitlaufs: ... Uns Barbaren jedoch fcheinft bu erhaben antif.

## Chriften des fünften Jahrhunderts.

Factel und Bechtrang warf in die heibnischen Saulengebalte Chriftlicher Eifer, es wich Ballas und Bacons und Mars; Aber ber Martyxer Anochengeripp, ber fanatische Woder Warb nun über dem Schutt rauchender Tempel verehrt.

## Theodofins.

Heibnischem Dienst auf ewig entzogst bu, o Raiser, die Weltstadt, Rahmst die Bittoria weg aus bem belehrten Senat. Ach, und es wich aus Rom nicht blos ihr heiliges Bildnis, Aber sie selbst, ratles sant die entgötterte Stadt!

## Ericheinung Chrifti.

Chriftus erschien; boch leiber in höchft unseligem Beitraum, Als fich bas Menfchengeschlecht neigte zu tiefem Berfall: Langfam brang fein lehrenbes Wort in barbarische Seelen, Drang in verberbte zugleich, bie es sophistisch entweiht.

#### Dante's Grab.

Dichter, es blieb bein Staub lang ohne bas ehrende Denkmal, Bis ber venetifche Leu hier in Ravenna gebot: Dir bann baute bie schone Kapelle ber treffliche Bembo, Bater zu fein wohl wert eines berühmteren Sohns.

#### 305

## Rirdliche Arditettur.

Ans ben Rotunden erwuchs allmählig des griechischen Areuzes Form, aus diesem sodann ward das lateinische Areuz: Aber es blieb die Rotunde, sie ward zur Auppel erhoben: Möchte sie stels doch ruh'n über dem griechischen Areuz!

## San Petronio in Bologna.

Dieß ift gothische Runft, boch ohne belaftenbe Schnörtel: Geiftiger Schwung hat hier Maffen und Schwere beffegt.

# Auf einen Gebastian von Francia.

Maler, bu malteft bas Unwahrscheinliche! Durft' ein Geschof je Treffen bes Junglings bier garten und gottlichen Leib?

#### Arioftens Grab.

Reinen Gefang, bir weih' ich bie brennenbe Thrane ber Scham blos, Der ich bis jeht Richts that, Afche bes zweiten homer!

# Petrarca's Rate in Arquato.

Seil bir, kleines Skelett, bas einft bie unfterblichen Rollen Gines unfterblichen Manns gegen bie Raufe gefchutt!

## Benedig.

Plumb und zu bunt ift Rom, und Reapel ein Saufe von Saufern; Aber Benebig erfcheint eine vollenbete Stabt.

## Betrachtung.

Schön ift's, unter beit Bruden hindurch in berlänglichen Gonbel Schweben, und auch schön ist's, schweisend am User umher Deine Geschichte zu lesen in beinen Trophä'n, o Benedig!

Jene Geschichte ber einst mächtigen Seerepublit,
Die, dreizehn Jahrhunderte durch, sich erhält und bereichert,
Bis sie zulest umstürzt jener titanische Mann,
Der, da der Freiheit kurzer Moment den Talenten Entwicklung
Gönnte, sich rasch vordrängt als der Talente Talent,
Bepter entwindet und Zepter vertheilt. Ihm sielst du, Benedig;
Aber er siel balb selbst unter die Räder des Glück!

# Berfall.

Hulflos finkft bu bahin, unrettbar! Daß bu fo groß warft, Daß bu verbunkeltest einst, Machtige, Rom und, Byzanz, Frommt es bem Enkel? Es mehrt ben unenblichen Schmerz und bie Wehmut:

Alles vergeht; boch wird Schones allein fo beweint.

#### Die Benetianer.

Raufsmannsvöller erblidte bie Welt oftmals, und erblidt fie heute noch; aber es find leibige Sammler bes Gelbs: Ihr wart Helben und trugt im Gemut die unsterbliche Großheit, Welche das Leben verklart durch die Gebilde der Kunst.

## Bolfscharafter.

Suchft bu ein freundliches Bolf und gefällige Milbe ber Sitten, Bietet Benedig fie bir, bietet fie Genua bar.

#### Urbanität.

Richt mehr langer beschütt bet gestügelte Lowe Benebig, Auch Sankt Markus entwich fammt bem geweihten Panier. Aber es blieb boch eine ber Schutgottinnen, und Tempel, Aus der verwilderten Welt flüchtend, erbaute sie hier: Bist, Urbanitas heißt die Beseligerin der Gemüter, Die sich hier, im Gesolg ewiger Grazien zeigt. Fremdling! Selsen vermagst du dem magischen Netzu entziehn dich, Welches um dich huldreich jene Gesällige spinnt. Sie auch bildete selbst die bezaubernden Klänge der Mundart: Süßeres Wort hat nie menschliche Lippen beseelt.

#### Chebent.

Könnt' ich fo fcon, wie bu warft, o Benedig, und war's nur für einen

Einzigen Tag bich ichau'n, eine vergängliche Ract!
Bieber von Gonbeln belebt, von unzähligen, biefe Kanale
Schau'n, und bes Reichthums Bomp neben bes Handle Erwerb!
Diefe Pallafte, veröbet und leer und mit Brettern verschloffen,
Deren Baltone sich einst füllten mit herrlichen Frau'n,
Baren sie wieber beseelt von Guitarren und fröhlichem Echo,
Ober von Siegesbotschaft, ober von Liebe zumal!
Still, wie bas Grab, nun spiegelt und schwermutevoll in ber
Flut sich
Gotbischen Kenstergewölbs schlanter und zierlicher Bau.

## Doppelte Beftimmung.

Liebenbem Baar wohl bient jum Berfted bie venetifche Gonbel, Doch bei'm Leichengeptang bient fie jur Bahre bem Sarg.

# Biffon bes beiligen Martus.

Einft, wie die Sage berichtet, beschiffte ber heilige Markus Diese Lagunen und ward hier von der Racht übereilt: Sieh, und es band sein Schiffchen an einen verlaffenen Pfahl er Feft, und entschlief. Da erschien ihm der Gesandte bes herrn: heil bir, o Markus! begann zu dem Schläfer die Stimme bes Engels, hier, wo du ruhft, wird einft prachtig ein Tempel erftehn,

Deiner gesammelten Afche jum Coup, und bie foonfte ber Stabte

Birb fic an ihn anreihn, ftolg und von Marmor erbaut: Ihr fei Losungswort bein Rame bereinft, es geziemt bir, Jener umfluteten Stadt Gonfaloniere zu fein.

# Unterfcieb ber Zeiten.

Benige Distiden schrieb Sanazar zum Lobe Benebigs, Belches den Dichter dafür über die Maßen belohnt: Besseres schrieb ich, allein wie lohnte Benedigs Beherrscher Mir's? Er verbot zum Dank meine Gedichte dafür!

#### Dom von Trevifo.

Beid ein Genus, in ber iconen, unfterblichen Salle zu wanbeln, Die bein zierlicher Geift, hoher Lombarbi, gebacht!

# Pordenone's Fresten in Treviso.

Shaut bieg Bunber ber Kunft! Bie ber ewige Bater bie Engel, Jene gefallenen, jagt aus bem gestirnten Gefilb: Langsam treibt er fie fort mit ber hand, jur halfte gefchloffen 3ft fein Aug', und er fomebt felig erhaben habin!

# Simmelfahrtefeft.

Oft mit bem Ange bes Geifts erblick ich ben herrlichen Lengtag, Sehe vom Bolf ringeum Meer und Lagune bebeck; Festlich erscheint ber Senat in bem prächtigen Bucentauro, Barken zu tausenb umher, voll von Must und bekränzt: Golbschwer wogt er bahin, ihn rubern die Arsenalotten; Diesem entgegen, zu Schiff eilst du heran, Batriarch! Gießest in's Reer Beihwasser und steust lengbuftige Rosen, Dann, in die bläuliche Flut, schleubert der Doge den King.

#### Die Tanben von San Marco.

Alles zerftob; boch nisten bie Tauben bes heiligen Martus, .
Wie in bes Freistaats Beit, über bem Dogenpallast, Biden vom Blat ihr Futter, wie fonst, um die Stunde des Mittags, Wanbeln, wie fonst, furchtlos zwischen ben Saulen umher. Bwar es ernährt sie ber Staat nicht mehr; doch milbe Beschützer Rahren sie jest, und es dunkt ihnen Venedig wie sonst.

# Grab des Andreas Dandolo.

heil bir, o Doge! Der fruheften Beit Jahrbucher verbankt bir Jener gewaltige Staat, welchen mit Ruhm bn beherricht; Aber ber einzige Sieg, ben Genua, lange triumphlos, Enblich erfocht, brach bein mannliches herz, und bur ftarbit.

#### Biffior Wisani.

Als vom Kerfer heraus, ben thm bie Berleumder bereitet, Biftor trat, aufs neu Gubrer ber Flotte zu sein, Drängte bas Volk sich um ihn, und sie riefen: Es lebe Bisani! Aber er wandte sich streng gegen ben Bobel und sprach: Burgern geziemt es zu rusen: Es lebe ber heilige Markus! Bann doch bulbete je knechtische Ruse ber Staat?

# Doge von Benedig.

Nichts als Burger, sobalb ich verließ bie Lagune, Senator Bar ich im greisen Senat, König im festlichen Bomp.

# Jufdrift für bie Muraggi.

Gegen bas Meer aufdammenb bie machtige Rauer, verbeut hier Unbeilbringenber Flut weiter ju gehn ber Senat.

#### Radblid.

Reizend erfcheinft bu, o Stadt; boch reizender warft bu bem Jüngling.

Einft, bet feurigen Alice Leben empfing und es gab. Glückliche Jugend! Es wird in der Seele des gartlichen Schwarmers Jebes Gefühl Sehnsucht, jeder Gebanke Gefühl.

#### Lebendwechfel.

Chmals litt ich bie Schmerzen ber Liebe, fie gingen vorüber; Seitbem hab' ich jedoch Stunden und Zage vergahnt.

# Dentipruch.

Fliebe bie Schonheit, Freund, und genieße ben toftlichen Frieden, Der, bem Gemut nahrhaft, schone Gebanken erzieht!

# Beränderung.

Ernsthaft bin ich geworben, ich fuhl's; nicht bin ich berfelbe, Der ich als Jungling schrieb jenes berühmte Bested: Richt mehr wohnt im Gemut ber Ersindungen komische Fulle, Welche verschwenderisch einst freundliche Seelen ergöst: Aber es ward seitdem auch Deutschland bitterlich ernsthaft, Fern zwar lebt' ich, und boch fühlt' ich ben gleichen Beruf.

# Beschräntte Wißbegierbe.

Früher in Deutschland las ich fo viel, zwölf Sprachen erlernt' ich; Doch mir blieben zulest wenige Bucher getren.

# Raturftudien.

Emfig ftubirt' ich und gern bie Natur; boch fühlt' ich am Enbe, Daß sie poetisch allein sprache zu meinem Berstand.

# Ginseitiges Talent.

Laufend und taufend Gefchenke vertheilt an bie Menschen bas Schickfal,

Bahrend es mir Richts gab, außer die Gabe bes Worts; Doch mit bem einzigen Pfunde verftand ich zu wuchern und ichuf mir

Freunde, Genuß, Freiheit, Ramen und einiges Gut.

#### Beränderte Reiten.

Als ich allein noch ftand und verlaffen im Rampfe, ba galt es Tapfer zu fein; boch jest leg' ich bie Sand' in ben Schoof; Denn schon warb ich ein heer, und so weit sich ein beutsches Gefühl regt,

Treten in Schaaren bereits meine Bertheibiger auf.

### Religiofer und poetischer Stolz.

Mögt an bes Seilands Seite bereinst ihr figen in Glorie, Der ben Gott anschau'n, ber fich entschleiert vor euch! Dichtern genügt bas geringere Glud, auf Erben zu wandeln: Möcht' ich im Munde bes Bolts gehn von Geschlecht zu Geschlecht!

### Unverhofft geschieht oft.

Beil ich um Amt nicht ober um Brod bienftwillig bemuht war, Burbe mir oft vormals heftiger Tabel ertheilt;

### Lebendwed)fel.

Chmals litt ich die Schmerzen der Liebe, fie gingen vorüber; Seitbem hab' ich jedoch Stunden und Lage vergähnt.

### Deutspruch.

Fliebe bie Schonheit, Freund, und genieße ben toftlichen Frieben, Der, bem Gemut nahrhaft, schone Gebanten erzieht!

# Beränderung.

Ernsthaft bin ich geworben, ich fühl's; nicht bin ich berfelbe, Der ich als Jüngling schrieb jenes berühmte Bestedt: Richt mehr wohnt im Gemut ber Ersindungen tomische Fülle, Welche verschwenderisch einst freundliche Seelen ergöst: Aber es ward seitbem auch Deutschland bitterlich ernsthaft, Fern zwar lebt' ich, und boch fühlt' ich ben gleichen Beruf.

# Befdrantte Bigbegierbe.

Früher in Deutschland las ich fo viel, zwölf Sprachen erlernt' ich; Doch mir blieben zulest wenige Bucher getren.

# Maturftubien.

Emfig ftubirt' ich und gern bie Natur; boch fühlt' ich am Enbe, Daß fie poetisch allein sprache zu meinem Berftand.

### Sinseitiges Talent.

Caufenb und taufend Gefchente vertheilt an bie Menfchen bas Schickfal,

Bahrend es mir Richts gab, außer die Gabe bes Worts; Doch mit bem einzigen Pfunde verftand ich zu wuchern und fcuf mir

Freunde, Genuß, Freiheit, Ramen und einiges Gut.

#### Beränderte Reiten.

Als ich allein noch ftand und verlaffen im Rampfe, ba galt es Tapfer zu fein; boch jest leg' ich bie Hand' in ben Schoof; Denn schon warb ich ein heer, und so weit sich ein beutsches Gefühl regt,

Treten in Schaaren bereits meine Bertheibiger auf.

### Religiöfer und poetifcher Stolz.

Mogt an des Seilands Seite bereinft ihr figen in Glorie, Dber ben Gott anschau'n, ber fich entschleiert vor euch! Dichtern genügt das geringere Glud, auf Erben zu wandeln: Mocht' ich im Munde des Bolts gehn von Geschlecht zu Ge-folecht!

#### Unverhofft geschieht oft.

Beil ich um Amt nicht ober um Brod bienstwillig bemuht war, Burbe mir oft vormals heftiger Tabel ertheilt; Aber ber ftele unnut, ftete Trammer gefcotiene Jungling Traumte fo fcon und erwarb machtiger Rouige Gunft.

### Gelbftlob.

Bie? Mich felbst je hatt' ich gelobt? Bo? Bann? Es entbedte Irgend ein Mensch jemals eitle Gebanken in mir? Richt mich selber, ich rühmte ben Genius, welcher besucht mich, Nicht mein sterbliches, mein flüchtiges, itdisches Nichts! Beil ich bescheiben und still mich selbst für viel zu gering hielt Staunt ich in meinem Gemut über ben göttlichen Gast.

# Gebichte als Rachlag.

Ihr, ber erzeugenden, ihr, ber ernahrenden Mutter, ber Erbe Laff ich ein frommes Gefchent findlicher Liebe jurud.

# Anmerkungen.

1 Uguccione bella gaggiuola.

Das Epigramm bezieht fich auf bie Abbilbung ber Uguccione im Campo funto zu Bifa. Ihm hat, nach einigen Auslegern, Dante feine Holle zugeeignet, wiewohl von andern die bekannte Stelle im erften Buch auf den Ean grande bezogen wird. hiezu gab vorzüglich der Ausbruck Voltro Beranlaffung. Uebrigens scheint der Bers

#### E sua nazion sarà tra Feltro e Feltro

auf ben Scaliger wenig zu paffen, ba fich taum annehmen last, daß Dante eine fo berühmte Stadt wie Bervna auf eine fo wunderliche Beise foll bezeichnet haben

2 Muf ein Bilb in Gremona.

Das Bild ift von Giulio Campt und befindet fic in S. Sigismondo. Befanntlich gab Philipp Bisconte feiner Tochter, als er fie mit Francesco Sforza vermablte, Cremona gur Mitgift.

3 Meiner Ballafte Ballaft.

Diefe Behaubtung unterliegt einiger Controverfe, ba namentlich mein Freund Rumobr ben Ceccobi Giorgio (b. b. nach unferer Art ju reben, ben grancesco Martini, Cofn bes Giorgio) jum blogen Ingenieur und Feftungebaumeifter machen will, unb ibm fomobl ben berzoglichen Ballaft in Urbino als auch bie ibm in Siena, feiner Baterftabt, jugefdriebenen Ballafte anfpricht. Er murbe jedoch biefe Deinung fallen laffen, menn er bas Urbina. tifche bereist und in ben baffgen Stabten eine Reibe von Gebauben gefeben hatte, welche bie auffallenbfte Ashnlichfeit mit benfenigen haben, bie man bem Cecco in Stena gufdreibt. Daf Bafart ben Ballaft in Urbino fur ein Bert von Gecco ertlart, murbe amar von feinem Gemicht febn, ba gerabe jene Biographie ju ben tablften und mangelhafteften ber gangen Sammlung gebort; auch erhellt aus Urtunden, bag ber Bergog von Urbino jenen Ballaft von einem balmatinischen Baumeifter babe anfangen laffen. Dieß mag, mas ben Beginn anbelangt, gang richtig febn; gleichwohl bin ich, megen ber oben ermannten Analogie, überzeugt, bag Cecco bei weitem bas Befte an jenem Gebaube gethan; ein Bebaube, bas Bramante offenbar in feiner Jugend flubirt und gum Dufter

genommen hat. Sollte ein foldes Wert von einem ganz unbekannten Rünftler herrühren, von welchem man weber früher noch später etwas gehört hat? Gewiß hatte es zu Ba sari's Zeit einen großen Auf und wurde allgemein dem Cecco di Giorgio zugeschrieben. Was die sienesischen Palakse betrifft, so muß ich auch hierin die Meinung des genannten Freundes bestreiten, der die Mauwerke Cecco's dem Bernardo Rossellini zuschreiben will. Das Bernardo den sogenannten Valazzo delle Papesse gebaut, wo die Schwestern Vius II. wohnten, unterliegt seinem Zweifel; denn deser Pallak verret durch und durch seinen Styl und wird ihm auch allgemein zuerkannt. Aber das auch die Palkake Wiccolomini, Spanocchi und ähnliche, so wie die Loggia de' Viccolomini, won seiner hand sehn sollen schen seinen zu unglaublich, da ich ihm keinen so großen Sprung in der Kunst, namentlich bei vorgerücken Zahren, zutraue.

4 Bater zu fehn mohl wert eines berühmteren Sohns. Des Karbinals Beter Bembo.

b Die bein zierlicher Beift, hoher Lombarbi, gebacht.

Bu ben vorzüglichken Bauwerken, die Benedig der Familie Lombardi verbankt, gehören der Pallaft Bendramin, die Scuola di S. Rocco, die Scuolo di S. Marco, die Archen S. Felice, Madonna de' Miracoli, S. Maria Mater Domini und das Innere non S. Salvatore. Ein Paar ihrer schönken Airchen, worunter die berühmte Karthause auf der gleichnamigen Insel, wurden von den Franzosen bemositet. Die Grabkapelle Dante's in Ravenna ift von Beter Lombard.

6 Biftor Bifani.

Das Marmorbild biefes helben befindet fich gegenwärtig im Arfenal; es ift zugleich als Stulptur aus bem vierzehnten Jahrhundert mertwarbig. Ein Nachlomme bes großen Pifani hat es aus ber Rirche S. Antonio gerettet, melde Napoleon niederreifen ließ, um bie Fruitichen Garten angulegen.

Mebersehungen.

Aus Oft und Rord und Suben fcmeben Um mich bie Spruche frember Mufen: Ich fammle fie in meinem Bufen, Und gebe fie jurud bem Leben.

# Mn die Tanbe.

Bon Anafreon.

Ei fieb, bu bolbes Taubchen, Bo tommit bu hergeflogen? Bober? Wegwegen girrft bu? Den Mether falbentraufelnb Und athemios burcheilenb? Ber bift bu? Das beliebt bir? Anafreon verschidt mich Bum Rnaben, jum Bathyllos, Der herrifd nun vor Allen Gebieter ihm geworben. Ihm hat mich Rytherea Berhanbelt für ein Liebchen: So tam ich in die Dienste Anafreone ale Botin, Und alfo, Freund, bu fiehft es, Beforg' ich ihm bie Briefe. Er wurde, fagt er, gerne Dich lebig laffen flattern,

Doch wollt' er's auch, ich bliebe Des Buten Sflavin willig. Bas follt' ich auch mich fcwingen Beit über Berg' und Felber, Und figend im Gezweige Die wilbe Roft verzehren? Da nun ich, aus ben Sanben Anafreous ibn videnb; Geftreuten Baigen ichmaufe. Auch reicht er mir zu trinfen Den Bein, ben er mit gutrant, Und bin ich trunfen, tang' ich, Und fühle mit ben Alugeln Den freundlichen Bebieter, Und folafe, bei ihm figend, Auf feiner eignen Leier. Run weißt bu et, fo geh benn, Du machft mich fa, mein Gutet, Gefdmag'ger ale bie Rtabe!

# Harmlofes Leben.

Bon Anatreon.

Mich tummert nicht, was Giges, Den Sarberfürsten, tummert, Dich quatte nie bie Auhmsucht, Ich neibe nicht bie herricher; Mir ziemt, ben Bart mit Salben; Mit buftigen, zu negen, Und junge, rote Rosen Mir um die Stirn zu winden: Ich liebe mir das Heute, Wer aber weiß von Morgen?

#### An ein Madden.

Bon Anatreon.

Um phrhaifden Geftabe Barb Niobe jum Felfen, Des Panbion's Erzeugte Flog in die Luft ale Schwalbe: Ronnt' ich ein Spiegel werben, Dag bu bich fahft bestanbig, Ronnt' ich jum Rleibe werben, Dag bu mich trügft beftanbig! Ale Baffer mocht' ich fliegen, Bu baben bir bie Glieber. Als Salbe mocht' ich traufeln, Beliebte, bich ju falben, Die Schleif an beinem Bufen, Die Berl' an beinem Balfe, Die Soble mocht' ich werben, Dag nur bein guß mich trate!

# Ans dem Griechischen.

Erinke mit mir und genieße, Liebe mit mir und bekranze bein haubt! Freund, mit den Rasenden rase, Laß mit den Weisen bann weise mich sein.

# Ans ber Cappho.

Schon flüchtet Selana, bie reine, Schon taucht ihr nieber, Blejaben, Die Nacht und bie Stunden laben: Ich ruhe noch immer alleine.

# An Thaliarchus.

Rad horaz.

1811.

Siehft bu ben Sorakte schimmern, Schneebelaben? Kaum ertragen Ihre Laft gebruckte Walber, Und Die Strome hemmt ber Froft.

Milb're diefe Kalte, fchichte Holz auf Holz zur Flamme reichlich, Geuß auch in fabin'sche Krüge Williger ben alten Wein.

Anbres überlaß ben Göttern, Die ben Kampf ber Stürm' und Weere Sänftigen, daß unerschüttert Ulmen und Cypressen stehn.

Frage nicht, was morgen fein wirb, Bieh Gewinn aus jedem Tage, Und verscheuche nicht die füßen Musen, Knabe, nicht den Tanz.

Bis das Alter, trub bich heimfucht; Jest verfäume nicht ben Circus, Und des nächtlichen Geführers Anberaumte Stunde nie.

# Alticottische Ballade.

Aus bem Englifchen.

Chward! Coward! zeige mir die Rleider, Barum find fie fo von Blute rot? Mutter, Mutter! fagen muß ich's leider, Meinen edlen Falfen schlug ich tot!

Ebward, lieber Ebward! fo gerötet hat bich nimmer beines Falfen Blut. Meinen Rappen hab' ich mir getotet, Ach, mein Rappe war fo fromm und gut! Dieß ift nicht, ich muß bich furber fragen, Deines Rappen Blut! bu fprichft mir hobn! Meinen Bater hab' ich mir erschlagen, Meinen Bater, ber verworf'ne Sohn!

Konnteft bu ben eignen Bater morben, Belche Buße, fage, willst bu thun? Fliehn nach Oft und Sub, nach West und Norben Ewig fliehen, ewig nimmer ruhn!

Und was foll's mit beinem haus und hallen, Biehft bu hin nach frommer Buger Brauch? Lag in Trummer fie zusammen fallen, Alles falle, benn ich fiel ja auch!

Und was soll aus beinen Kindern werben, Billft du nicht nach Beib und Kindern sehn? Gott ift gutig, und viel Raum auf Erben, Beib und Kinder mögen beiteln gehn!

Und was willft bu beiner Mutter geben, Deiner Mutter, ziehft bu fern babin? Fluch in biesem, Fluch in jenem Leben, Denn ben Batermorb, bu rieteft ihn!

### Ballabe ans bem Danifchen.

Bon Jugemann.

Ein Ritter, so mannlich, so ted und so holb, Dit blankem Stahlharnisch und helme von Golb, Ritt eilig auf schnaubendem Renner herfür, Dann hielt er vor Lynalil's ruhiger Thur.

"Ich fomm über Berg und See, rief er, gejagt, Bu sehn und zu lieben bie holbeste Magb." "Billsommen!" Und als sie ben Gruß ihm entbot, Bebedte bie Wangen ein fliegendes Rot.

"Ich fomm über Berg und See, rief er, gejagt, Bur Braut mir ju tiefen bie holbeste Ragh!" Als Lynalil's Blid auf bem Fremblinge ruht, Da warb ihr, ich weiß nicht, wie feltsam ju Rut.

"Ich tomm über Berg und See, rief er, gejagt, Dich Lyna gu freien, die holbefte Magd, Und schwur, als ich dir mich auf immer geweißt, Bu freien bich, ober zu fallen im Streit."

Mit bangenber Seele bas Mabchen ftanb, Balb rot wie die Rose, balb blag wie die Banb: "Flieh," seufzte sie, "flieh nur, mich binbet die Pflicht, Reine Sand und mein herz, fie gehoren mir nicht. Ein Ingling mein Tranter von Kindheit an war, Er hatte bein Auge, boch lichteres haar, Gein Mund zwar ift bein, doch die Stimme war zart, Er hatte bein Kinn, aber flaumigen Bart.

Beit hat er fich um in ber Ferne geschaut, Bald tehrt er jurude jur liebenben Brant, Schon fiebenmal freiste bas langsame Jahr, Bald tehrt er, ber lieb mir, von Kindheit an, war."

"D Mabchen! bein Lieben war Scherz nur und Tanb, Die Kindheit, die kindische Liebe verschwand: Trau nicht dem undartigen Freunde zu sehr, Er kommt ja nicht wieder, er kommt ja nicht mehr!"

"D nein, o Fremdling, er fturbe bevor, Eh' treulos er brache, was heilig er schwor, Er grub auf die Bruft meinen Namen fich ein, Doch innen, ba ftralt er in ewigem Schein."

"So will ich bann fliehen und halten ben Eib. Den Tob in bem Kampfe mir suchen, o Maib! Und ftellt fich im Traum ein Gerippe vor bich, Dann wein' eine Thrane, benn bas bin ich."

Und langsam fortwandert ber Ritter fo holb, Dit blantem Stahlharnisch und helme von Gold: "Ach Frembling, ach bleib' boch! ich liebe — boch flieh! Flieh! bleibe! nein, fieh nur, ich liebte bich nie!" Froh fehrte zurucke ber Ritter fo holb, Beg warf ben harnisch, ben helm von Golb: "Erau nur auf bes Freundes beharrlichen Sinn, Doch fehrt er nicht wieder mit Flaumen am Kinn.

Erfenn' ihn, ber lieb bir, von Kindheit an, war, Mit tieferer Stimme, mit bunklerem haar!" "Gott! Ludwig!" fie ftammelt's und beut ihm ben Kuß, Still feiernd des Wiedererkennens Genuß.

#### Bainambinens Barfe.

Finnifches Boltslieb, aus bem Schwebifchen überfest.

Bainamöinen selbst, ber alte, Rubert eines Tage auf Sumpsen, Und auf Seen bes andern Tages, Und am dritten Tag im Meere, Stehend auf des Hechtes Schultern, Auf des roten Lachses Finnen. Er beginnt den Sohn zu fragen: Stehn auf Reisig ober Stein wir, Ober auf des Hechtes Schultern, Auf des roten Lachses Finnen? Und der Sohn erwiedert eilig: Richt auf Stein und nicht auf Reisig, Auf des Hechtes sechultern,

Auf bes roten Ladifes Finnen. Bainamoinen felbft, ber alte, Stief bas Schwert ins Deer banieber, Und gertheilte fo ben Rifch. Bog bas Saubt in feinen Rachen, Ließ ben Schwang im Meere liegen. Jenes blidt er an, und wenbet's: Bas fann b'raus ber Schmieb verfert'gen? Bas tann d'raus ber Schmieber fcmieben? Bainamoinen felbft, ber alte, Rimmt auf fich bes Schmiebes Arbeit, Dacht vom Bein bes Bechte bie Barfe, Dacht bas Rantele von Graten, ! Und von Rifchaeripp bie Leier. Und woraus ber Barfe Schrauben? Mus bes großen Sechtes Bahnen. Und woraus ber Barfe Saiten? Aus bem Saubihaar Ralevas. Bu bem Cohne fprach ber Alte: Sole mit mein Rantele Unter bie gewohnten Finger, Unter bie gewohnten Sanbe! Freube ftromt nun über Freube. Auf Gelächter folgt Gelächter, Babrend frielet Bainamoinen Auf bem Rantele von Graten, Auf bem Rifchgeripp ber Leier. Reines warb im Sain gefunben,

Sei es auf zwei Mugeln fliegenb. Sei es auf vier gugen laufenb, Das nicht eilte, zuguboren, Bahrend fpielte Bainamoinen Auf bem Rantele von Graten, Auf bem Fifdgeripp ber Leier. Selbft ber Bar im Balbe fließ, Dit ber Bruft fich gegen Baune, Bahrenb fpielte Bainamoinen Auf bem Rantele von Graten. Auf bem Rifchgeripp ber Leier. Selbft bes Balbes alter Bater Somudte fich mit rotem Schubbanb, Babrent fpielte Bainamoinen Auf bem Rantele von Graten. Selbft bes Baffers aute Mutter Bierte fich mit blauen Strumpfen, Ließ im grunen Gras fich nieber, Um bas Caitenfpiel ju boren, Bahrenb fpielte Bainamoinen Auf bem Rantele von Graten . Auf bem Fischgeripp ber Leier. Und bem Bainambinen felbit Rioffen Thranen aus ben Augen, Dider noch als Beibelbeeren, Groffer noch ale Schnepfeneier. Rieber auf ben breiten Bufen, Bon bem Bufen auf bie Rnice.

Bon ben Anieen auf bie Füße: So burchnäßten Bafferperlen Fünf von feinen Bollenmanteln, Acht von feinen Zwillichröden.

# Ans bem Sollänbifden.

Bon Cats.

Da bieß Roschen lind Stets am Stiel fich hob, Da's fein spielend Rind In ben Krang verwob;

Da's tein Junggefell Seiner Freundin gab, Beltt es boch fo fchnell? Källt es boch fcon ab?

# Ans bem Italianifchen.

Einft erblickt' ich, Euphrofine, Mit Enftaunen einft ben Amor, Bon ben lofen Augen hatt' er. Seine Binde weggeschoben; Bor ber Staffelei beschäftigt, Sah ich ihn gar emfig malen.

Aus ich naber hingetreten Bu bem kleinen, neuen Maler, War ich boppelt hoch verwundert; Denn es war ein Pfeil ber Binfel, Denn es war mein herz die Leinwand, Und bein Bilbniß, was er malte.

# Momanze aus dem Altspanischen.

Einmal war's im Maienmonde, Wenn uns qualt die hipe schon, Wenn die Nachtigall erwiedert Auf der schnellen Lerche Ton, Wenn Geliedter und Geliedte Huldigen der Liebe Frohn; Aber ich nicht, armer Knade, Denn mir spricht der Kerker Hohn. Weiß nicht, wann der Tag gesunken, Weiß nicht, wann die Nacht entslohn: Sonst wohl sang mir früh ein waches Vögelchen im Silberton. Hat mir's nun ein Schüß erschossen, Gebe Gott ihm bösen Lohn!

### Momange and bem Altspanifchen.

Bochzeit hielt man bort in Frankreich, In Baris mit Brunt und Bier, Tangenb führte Donna Clara, Und die Andern folgten ihr. Gi, mit welchen Liebesbliden Sah ber Graf fie, Don Ramir! Sag mir, guter Graf, mas flehft bu? Buter Braf, mas fiehft bu hier? ' Siehft bu etwa bin jum Tange, Dber fiehft bu ber ju mir? Richt ben Tang betracht' ich, Tangen Bohnt' ich bei, gar bolb und fein: Deine Lieblichfeit betracht' ich, Aber ach, fie macht mir Bein! Benn ich bir, Berr Graf, gefalle, Rlieh mit mir im Monbenichein: Mein Gemal ift alterschwächlich, Und er bolt une nicht mehr ein.

#### Sonett von Campens.

Bas beut die Welt, um noch barnach zu fpaben, Bo ift ein Glud, bem ich mich nicht entschwur? Berbruß nur fannt' ich, Argwohn fannt' ich nur, Dich, Tob, zulest, was konnte mehr geschehen? Dies Leben reigt nicht, Leben zu erflehen, Daß Gram nicht tote, weiß ich, ber's erfuhr: Birgft bu noch größres Mißgeschiet, Ratur, Dann feh ich's nah, beun Alles barf ich feben!

Der Unluft lange ftarb ich ab und Luft, Gelbft jenen Schmerz verschmerzt' ich, bust' ich ein. Der langft bie Furcht gebannt mir aus ber Bruft.

Das Leben fühlt' ich als verliebte Bein, Den Tob als unersetlichen Berluft, Trat ich nur barum in bas furge Sein?

# Gingang von Jefander: Rameh.

Aus bem Berfifden bes Difami.

D herr, dem die herrschaft der Welt angehört, Und dem mein Gemüt hier Gehorsam beschwört, Du schirmft, was erhöht ist, du schirmst was gering, Das Weltall, es ist nicht, du bist jedes Ding. Es zeigt uns die Schöpfung, was hoch ist und tief, Du bist's, dessen Allmacht hervor Alles rief. Du Allwisser bist's, der, was Nacht ist, erhellt, Dein Kiel ist die Weisheit, dein Schreibhuch die Welt. Dem Zeugnisse, daß du der Wahrhast'ge seist, Berlieh schon am Ansang Beweiskraft der Geist. Den Geift haft bu lichtvoll jum Blit une gemacht, Die Belt für ben Anfang jum Sit une gemacht. D bu, ber ben Sternhimmel anzundeteft, Die Erd' une als herberge blos grundeteft; Ein Tropflein erschufft du jum Reerwasserschwall, Den fostbar'n Juvel biltet bein Sonnenball.

# Nachbildungen

aus bem Divan bes Safis. 1822.

I.

Schenke, burch bie Glut bes Beines : Lag ben Becher Feuer fangen, Sanger, spiele mir ein Liebchen, Denn es geht mir nach Berlangen!

Die ihr ohne Kunde bliebet Bon ber Erinker sußem Glude: Bift, ber Becher stralt bie Bange, Die geliebte, mir zurude.

Reiner wirb bes Tobes fterben, Den lebenbig macht fein Lieben, Datum ift im Beltenbuche Meine Dauer eingeschrieben. Rur fo lauge find bie Reize Gultig mir von biefen Schlanken, Als ich meine Ceber febe Bierlich mir entgegenschwanken.

D was bift bu fo beharrlich Bu vergeffen mich, bestiffen? Kommt ja boch von felbst bie Stunde, Welche nichts von mir wird wiffen!

Meil der Maufch mir lieblich icheinet In bem Auge meines holben, Laß ich gern bie Bügel ichießen Jenen anbern Trunfenbolben.

#### II.

Dazu leb' ich, bag mein Bufen Deiner Lieb' ein Belt entfalte, Und mein Auge warb geschaffen, Daß es bir ben Spiegel halte.

3ch, ber fonft vor beiben Belten Erug bas ftolze Saubt gerabe, Beuge nun ben will'gen Raden Dem Gewichte beiner Gnabe. Sucht ben Baum bes Parabieses, Und ich fuche meinen Schlanken: Jenachbem bas Berg bes Menschen, Sind auch ihre herzgebanken.

Wenn auch unfer Saum bestecket, Ift uns boch ein Eroft geblieben: Alle Welt ist von ber Reinheit Deffen Benge, ben wir lieben.

Unfer Reich ift nun gekommen, Da bes Mebichnun Beit vergangen, Und fanf Tage, bas ift Alles, Bas wir vom Gefchick verlangen.

#### III.

Diefe Brauen, biefe bichten, Die fich hoch im Bogen breben. Haben, mich ju Grund gu richten, Gar gu febr es abgefeben.

Da berauscht und schweißbefeuchtet Du bich zeigst im Garten wieder, Birft bein Auge, wenn es leuchtet, Feuer in ben roten Flieber. Als ich mich gur Gartenfitung Beinestrunfen hinbeweget, hat bie Knospe Zweifel über Deinen Mund mir vorgeleget.

Als bas Beilchen, puterfahren, Seine Lodchen fich gekräuselt, hat ber Aft von beinen haaren Ihm ein Wort in's Ohr gefäuselt.

Als es ber Jasmin vernommen, Daß er bir verglichen werbe, Barf er burch bie hand bes Bindes In ben Mund fich Staub und Erbe.

In bes Weins Rubinenfluffe Bill ich meine Rutte negen: Ewigem Borherbefchluffe Läßt fich Richts entgegenfegen.

#### IV.

Wann bie roten Rofen blühen, Singt bie Nachtigall im Raufche, Erunkenheit wird ausgerufen, Beitverehrer, Soft, lausche! Bas zu Grund gelegt bie Buge, Glich an Festigkeit bem Steine; Doch ein glafernes Pokalchen hat's zerbrochen mit bem Weine.

Quale nicht mit Ift und Richtift Deine Seele, fei gufrieben, Denn bas Richtift ift bas Enbe Des Bollfommenften hienieben.

Affas Ruhm und Bögelsprache, Ja, ber Binb, ben er beschritten, Frommten bem Befiger wenig, Sind ihm in den Bind geglitten.

Bunfche Flügel nicht und Schwingen, Denn bie Pfeile mit Gefieber, Benn auch burch bie Luft fie bringen, Fallen boch jur Erbe wieber.

Wie vermöchte meine Bunge, Bie mein Riel, bafür zu banken, Daß von Mund zu Munbe geben Meine Reben unb Gebanken? Wie bes Beines Sonn' im Often Des Pofales aufgegangen, Geben auf mir taufenb Tulpen Aus bem Beet ber Schenkenwangen.

Wenn ber Duft aus beinen haaren Weht im Garten leif und lofe, Schlägt ein Bind ber hyacinthe Loden an bie Bruft ber Rofe.

Rlagen ob ber Nacht ber Trennung Faffen nicht ihr Leib, ihr wahres, Hundert Banbe find ein einz'ger Abschnitt ihres Commentares.

Trägst bu, wie Brophete Noah, Die Gefahr ber Flut ergeben, Wird bas Leid bem Bunfche weichen, Taufend Jahre noch zu leben.

Einen Blat am Tisch bes Glüdes Kannft bu fonber Rlage miffen, Denn auf hunbert Bitterkeiten Kommt zu steben jeber Biffen.

Reiner wird fich felbst erbeuten Seines Bunfches Aronjuwele: Daß bu feine hulfe brauchest, Ift ein Wahn in beiner Seele! Benn fich über meinem Grabe Deiner Lode Duft ergoffen, Berben aus bem Staub bes Leibes hunderttaufend Tulpen fproffen.

#### VI.

Ein Baar Engel fah ich geftern Rlopfen an bas haus ber Becher, Abams Lehm jum Teige Inetenb, Marfen fie ihn in ben Becher.

Und fo mochten bie Bewohner Des harems ber feufchen Spharen Mit bem Bettler an ber Strafe Den Botal bes Raufches leeren.

Laß bie zweiunbfiebzig Sekten Banken, ohne fie zu richten, Da bie Wahrheit nicht fie faben, Mußten fie fich Was erbichten.

Langer fonnte nicht ber himmel Das Gewicht bes Glanbens tragen, Mir, bem Rafenben aus Liebe, Barb burch's Loos es zugefchlagen. Keiner zog, wie ich, ben Schleier Bon der Wange den Gefühlen, Seit im Haar der Braut des Wortes Sich ein Kamm getraut zu wühlen.

#### VII.

Run entspringt bem Nichts die Rose, Um den Lenz im Hain zu grüßen, Und des Beilchens Haubt, voll Ehrfurcht, Legt sich zu der Rose Füßen.

Last bem Garten nen entstammen Boroafters alten Glauben, Denn von Nimrobs Feuer flammen Schon bie Tulpen in ben Lauben.

Nie gur Beit ber Rofen fitet Dhne Freund und Bein und Leier! Denn nur eine furze Boche Dauert alle Rofenfeier.

Benn die Ellie bluht und Rofe Giebts ein Barabies auf Erben; Doch was frommt es unferm Loofe, Da wir nicht verweilen werben? Beil, wie Salomon, die Rose Reitend in den Luften schwimmet, haben schon die Psalter Davids Nachtigallen angestimmet.

#### VIII.

Schenke, bring ben Quell ber Jugend, 3ween Potale bring in Gile, Boll von reinem Rebenblute, Das ben Schmerz ber Liebe heile!

Bringe, was bem alten Becher, Bas bem jungen schaffet Bonne! Bein ift Sonne, Mond ift Becher, Bring im halben Mond die Sonne!

Die Bernunft ift wiberspenftig, Ihrem Raden bringe Schlingen! Raffes Feuer follft bu folagen, Feuerwaffer follft bu bringen!

Gieb bem Trunfnen Wein, und ganglich Berb' ein Lump ich und ein Praffer! Rag die Rose fich entfernen, Reiner Wein ift Rosenwasser! Benn die Lieber auch verhallen, Bringe mir ein Glas und klinge! Klage nicht um Nachtigallen, Barbiton und Geige bringe!

Gieb ben Schlaftrunk, benn im Schlafe Bird mir ihr Genuß zu Theile! Sei es Tugend ober Laster, Gieb mir vollgemeffen, eile!

#### IX.

Rachtigallenlieber tonen Aus ben Zweigen ber Chpreffe, Daß fich nie ein bofes Auge Rofen anguschau'n vermeffe.

Rofe, banfenb beinem Glude, Daß bie fconfte bu vor Allen, Bieh bich nicht fo ftolg gurude Bon ben armen Rachtigallen!

Wenn bu je bich mußt entfernen, Bill ich mich nicht weich geberben, Durch Entfernung will ich lernen, Deiner Rabe froh ju werben. Fromme last von Huris reben, harrenb im Ballaft von Golbe, Doch mir ift die Schent ein Eben, Eine huri meine holbe.

Wenn die Andern ihre Triebe Durch Begier und Luft vergeuben, Wird ber Schmerz um beine Liebe Mir zur Quelle hoher Frenben.

Trinke Wein beim Caut ber Zinken, Ohne bich zu gramen, Armer! Sagt man bir: Du follft nicht trinken! Sage: Gott ift ein Erbarmer!

Diese Rlagen ob ber Trennung Darfft bu bir nicht mehr gestatten; Den Berein' erhoht bie Trennung, Und bas Licht erhoht ber Schatten.

# X.

Komm, ich athme Seelenbufte, Die fich jener Wang' entschwangen, Und bem Herzen warb ein Beichen Eingebruckt von jenen Wangen. 3ft bie Deutung auch geblieben Bon ber huri's heil'gem Prangen? Commentare find geschrieben, Lest fie ab von jenen Bangen!

Cebern wurden frumm wie Beiben, Als wir jenen Buchs befangen, Du erroteteft bescheiben, Rofenbeet, von jenen Bangen.

Bor ber Beife beiner Glieber Sind Jasmine schambefangen, Und in Blut getaucht ber Flieber Durch ben Burpur jener Wangen.

Dufte hat die Moschusblafe Rur aus jenem haar empfangen. Rofenwaffer prunkt im Glafe Mit Geruch von jenen Bangen.

Beil fie bich geliebt, ben Stolzen, Ift bie Sonn' in Schweiß zergangen, Und ber Reumond ift geschmolzen In ber hoh' vor jenen Bangen.

### XI.

Schenfe! lag uns munter zechen, Lag im Rofenhain uns fosen, Lag uns bas Gelubbe brechen, Denn es ift bie Zeit ber Rofen!

Wenn wir nach bem Garten wallen, Wollen larmen wir und tofen, Wollen, wie die Nachtigallen, Sinken in das Neft ber Rofen!

Leeret unter biefen Baumen Den Bokal, ben forgenlofen, Freude barf nicht langer faumen, Es befahlen es bie Rofen.

Kommt ber Leng, fo magft bu benfen, An bes Jahrs Metamorphofen! Beifche Wein und einen Schenken Unter einem Belt von Rofen.

# XII.

Sei gefegnet mir, Umarmung, Sei gefegnet, Lippenhauch! Für mein Glud bem Schopfer bant ich, Für mein Leben bant ich auch. Sprich nicht von ben Sternen, Frommer, It's ein Stern von gutem Brauch, Bird bas Glas mir fein in Sanden, Und bes Liebchens Locken auch.

Schiltst du ber Berliebten Wanbel? Schiltst du Trunfener Gebrauch? Sind boch rote Lippen lieblich, Suße Weine sind es auch.

Daß bein Geift in ber Zerstreuung Richt verwehe, wie ein Rauch, Fobre nur die Liedersammlung, Fobre nur ben Becher auch!

Geuß die Gefen beiner Lippen Auf mich lehmgeformten Gauch, Daß der Lehm rubinenfarbig Berde, moschusduftig auch.

Da von beinem Liebesbabe Tulpe bluht und Rosenstrauch, Bolfenschoof ber hulb und Gnabe, Gieb mir beinen Regen auch!

#### XIII.

Deinen Moschushaaren banten Beilchen ihre frausen Locken, Und es fann bein holbes Lächeln Rofen aus ber Knospe locken.

Der ich burch ber Engel Athem Sonft mich fur beleibigt ichate, Erage nun um beinetwillen Einer gangen Welt Gefchwäge!

Deine Lieb' ift mein Berhängniß, Mein Talent, dir Lob zu zollen, Deiner Thure Staub mein Eben, Meine Ruh bein Bunfch und Bollen.

Bwar ber Becher und bie Rutte Bollen nicht zusammen taugen; Doch ich will mir Mube geben, Bu gefallen beinen Augen.

Einen Schat im Aermel tragen, Die sich dir als Bettler zeigen: Solch ein Bettler beiner Liebe Bird als Schat ben Thron besteigen.

#### XIV.

Als bu faumnachschleppend gingest, Stattlich in gestickter Wolle, Schlitten hundert Wondgesichter Ihr Gewand in neid'schem Grolle.

Schweiß beträufte beine Wangen, Die ber Bein entgundet hatte, Bie ben Thau wir feben hangen An purpurnem Rosenblatte.

Sprache, freundlich und verfänglich! Buchs, mit schlanken Formen pralend! Auge, schöngebaut und länglich, Angeficht, in Liebe ftralend!

Soll zu Nichts ich, als zum Ziele Deinen harten Worten taugen? Schmeichle mir boch heut ein wenig, D bu Licht ber beiben Augen!

Der Sapphir bes Blids, gefischet Barb er aus ber Liebe Wogen, Und ben Buche bes schlanken Buchfes hat bie Schönheit auferzogen.

In ber Stadt entfachte biefes Munds Rubin verwirrten hanbel! Diefen iconen Gang betrachte, Diefen abgemeffnen Banbel! nch! Gin birich nit ichwarzen Augen 3ft mir aus bem Res gegangen: Belche Gulfe foll ich meinem bergen ichaffen, meinem bangen?

## XV.

Da bas Befte bu befigeft, Bas bie Belt vermag zu fchenken, Birft bu jemals an ben Rummer Eines armen Schwachen benten?

Reine Mitte haft bu felber, Und bu wirft boch alle Stunden Als Bermittler jedes handels In ber Schönen Kreis gefunden.

Meil bie Beiße bes Gefichtes Richt entsprache beinem Leben, Muß ein schwarzes Moschusbartchen Deine Burpurwang' umgeben.

Duble mich mit feinem Borwurf, Roch mit ungerechten Grillen! Doch wofern bu willft, fo thu' es, Denn ich habe feinen Billen. Laf bich, immer frohen Herzens, Bon ben Nebenbuhlern plagen, Benn bich bie Geliebte liebet, Kannft bu bas unb mehr ertragen.

Benn bir ber Genuß bes Liebchens Einmal ward zu Theil im Leben, Gehe bann, benn Alles haft bu, Bas bie Belt vermag zu geben!

## XVI.

Mit bem Beichen', bas bu fenneft', Luftchen, bas mein Glud umfreist, Geh vorüber ber Gewiffen In ber Stunde, bie bu weißt.

Sag' ihr, baß mir aus ben Sanben Schlüpfen will ber mube Geift, Ihre Lippe foll mir fpenben Jene Gabe, bie bu weißt.

Diese Chiffern zu entziffern Sei tein Andrer je so breift: Lies fie mit bem Blid ber Gute, Rach ber Beise, bie bu weißt.

An ben golbgestidten Gurtel Band mein hoffen ich jumeift: Bie fo fcmal er ift, o Liebchen, In ber Mitte, wie bu weißt!

Sei's auf türfisch, auf arabisch, Benn es nur Daffelbe heißt: Schreib ben Commentar ber Liebe In ber Sprache, die bu weißt!

# Ginzelnes.

Behen Tage find ber falfchen Gunft ber Belt gur Frift gefdrieben: Rechne, Lieber, bir's gu Gute, Bas bu Gutes thuft ben Lieben!

In bas Land bes guten Namens Sab' ich feinen Bag erhalten; Billigft bu bas nicht, fo beffre, Des Gefchickes ewig Walten.

Laß mir junge Schönen fommen, Beil mein Leben ihr Gefchenke, Bring' inbeg bem alten Frommen Einen Gruß von mir, o Schenke! Seit ben Mofchus fener Loden Ausgestreut bes Oftes Schwinge, Ringen Qualen mit bem herzen Begen biefer Mofchusringe.

Trunfen bin ich, liebeaugelnb, Ja, gekommen vom Benftanbe; Aber fagt mir irgend Einen, Der's nicht ware hier zu Lande!

Benn ich in ber Schenke fige, Benn ich mich im Tempel beuge, Schwebt mir beine Gunft vor Augen, Deffen fei mir Gott ein Zeuge!

Rie vermochten meine Thranen, Die bem Fruhlingeregen gleichen, Bon ber Tafel biefes Bufens Deiner Liebe Bilb zu ftreichen.

Um zu fangen alle herzen Durch bie Bangen biefes Lofen, Liegt bas frause Net bes Bartes Als ein Beilchen auf ben Rosen. Ber fein Gerz nicht schentt bem Liebchen, Kann ja gar die Belt nicht liebem: Ber die Welt nicht liebt von Gerzen, Bo ift bem bas herz geblieben?

Ber ein ruhig Gerz befiget, Und ein Liebchen, icon vor Bielen, hat bas Glud jum Busenfreunbe, hat ben Segen jum Gespielen.

Ich vermag, wiewohl ich meffe Mit dem Binbe meine Sohlen, Rie die wandelnde Cypreffe Deines Buchses einzuholen.

Sat vielleicht bie weiße Lilie, Da bie Rachtigall gefungen, Gang im Lauschen fich verloren, Daß fle schweigt mit geben Bungen? Jüngling, von bes Greisen Barnung Benbe nicht zurud bein Ohr, Denn man zieht ben Rat bes Alters Selbst bem Glud ber Jugend vor.

# Gafele nad Bafis.

Frohe Botschaft ift erschienen, Frühling tame gründehaart: Bas vom Sold ift eingegangen, sei für Ros und Wein erspart. Sagt, wo ift, da Bögel zwitschern, wo der Arug und wo der Trunt?

Bulbul klagt, bem Rosenantlis wer entrif ben Schleier zart? Rosen pflude von bes Schenken rofigem Gefichte heut, Denn schon um bes Gartens Bange bluht bas Beilchen rings

Ach, bes Schenker Liebesäugeln hat mein herz fo ganz geraubt, Daß für Andres fein Gelpräch ich, tein Gehör ich mir bewahrt! An der Frucht des Barabiefes findet nie Geschmad, wer nie In das Apfelling geliffen eines Liebchens, holder Art. Rlage nicht der Smerzen wegen, denn auf des Berlangens Peg Folgt ein ruhevoller Schumer, nur auf tummervolle Fahrt. hilf mir, Führer, auf den Pfaden in das inn're heiligthum, Weil man in der Liebe Wüste keine Granze je gewahrt!



